# Studien zu Isaeus

Hermann Hitzig



#### Marbard College Library

FROM THE REQUEST OF

JAMES WALKER, D.D., LL.D., (Class of 1814)

FORMER PRESIDENT OF HARVAND COLLEGE;

"Preference being given to works in the Intellectual and Moral Sciences,"

# **Jahresbericht**

iiha

# das städtische Gymnasium in Bern

1883.

Dazu eine wissenschaftliche Abhandlung von Prof. Dr. Hitzig, Rector der Literarschule:

Studien zu Isaeus.

Bern.
Stämpflische Buchdruckerei
1883.

(2 111) LIE Walker fund

#### Inhalt.

- I. Organisation; reglementarische Bestimmungen.
- II. Unterricht während des Schuljahres 1882/1883,
- III. Beiträge zur Schulchronik.
- IV. Beiträge zur Schulstatistik.
- V. Uebersicht der Prüfungen und Repetitionstage.

# I. Das städtische Gymnasium in Bern

ist eine vierfache Anstalt; ihre Teile sind: a. ein Progymnasium, b. eine Handelsschule, c. eine Realschule, d. eine Literarschule.

- a. Das Progymnasium besteht aus vier Klassen; das Normaleintrittsalter f\u00fcr die unterste Klasse ist das zur\u00fcckgelegte zehnte Lebensjahr.
- b. Die Handelsschule besteht aus zwei Klassen; das Normaleintrittsalter für die untere Klasse ist das zurückgelegte vierzehnte Lebensjahr. Die Handelsschule bereitet ihre Schüler für den Eintritt in kaufmännische Geschäfte und zu einer erfolgreichen Lehrzeit in denselben vor, sowie für den Eintritt in den Post- und Eisenbahndienst etc.
- c. Die Realschule besteht aus vier Klassen, von denen die letzte nur einen halbjährigen Kursus hat; das Normaleintrittsalter für die unterste Klasse ist das zurückgelegte vierzehnte Lebensjahr. Die Realschule bereitet die Schüler für technische Berufsarten und zum Eintritt in technische Fach- und Hochschulen (z. B. das eidgenössische Polytechnikum) vor.
- d. Die Literarschule besteht aus fünf Klassen, von denen die letzte nur einen halbjährigen Kursus hat; das Normaleintrittsalter für die unterste Klasse ist das zurückgelegte vierzehnte Lebensjahr. Zweck und Ziel der Literarschule ist die Vorbereitung für Universitätsstudien.

Sämmtliche Unterrichtsfächer sind in allen Abteilungen des städtischen Gymnasiums obligatorisch, mit Ausnahme des Religionsunterrichtes, sowie in der Literarschule des Unterrichtes im Hebräischen, im Englischen und im Zeichnen, in letzterem Fache von Klasse II an.

Die Aufnahme neuer Schüler findet in der Regel nur zu Anfang des neuen Schuljahres im Frühling statt. Bei der Anmeldung hat jeder Schüler Geburts- und Impfschein und — falls er bereits eine andere Schule besucht hat — ein Zeugniß derselben über Befähigung, Kenntnisse, Fleiß und sittliches Verhalten beizubringen.

Die Aufnahme hängt von dem Resultat einer Prüfung ab, der sich alle Neueintretenden zu unterziehen haben. Wenn sich Schüler fremder Zunge zur Aufnahme melden, so haben sie vor Allem sich darüber auszuweisen, daß sie genügende Kenntnisse in der deutschen Sprache besitzen, um dem Unterricht mit Verständniß folgen zu können. Bei der Prüfung für den Eintritt in die unterste Klasse des Progymnasiums soll der Aufzunehmende nachweisen, daß er

- diktirte deutsche S\u00e4tze mit gen\u00fcgender Fertigkeit orthographisch niederzuschreiben verstehe:
- 2) genügende Uebung besitze im Rechnen der vier Species mit ganzen Zahlen.

Für die übrigen Klassen erstrecken sich die Aufnahmsprüfungen auf folgende Fächer: für die vorletzte Klasse des Progymnasiums: auf Deutsch, Latein und Rechnen; für die beiden obern Klassen des Progymnasiums: auf Deutsch, Französisch,

Latein und Rechnen;

für die Realschule: auf Deutsch, Französisch, Mathematik und — für die drei obern Klassen — Physik;

für die Handelsschule: auf Deutsch, Französisch, Rechnen, Mathematik und — für Klasse I — Englisch:

für die Literarschule: auf Deutsch, Latein, Französisch, Mathematik und - mit Ausnahme der untersten Klasse - Griechisch.

Das Maß der Forderungen bei der Aufnahmsprüfung in eine bestimmte Klasse richtet sich nach dem Pensum der vorausgehenden.

Jeder neu eintretende Schüler hat ein Eintrittsgeld von Fr. 5 zu entrichten. Das Schulgeld beträgt am Progymnasium jährlich Fr. 40, an den drei obern Abtheilungen Fr. 60. Bei der Promotion in eine höhere Klasse hat jeder Schüler ein Promotionsgeld von Fr. 2 zu bezahlen.

Für jede Klasse können durchschnittlich vier Freistellen und für die obern Klassen auch Stipen dien im Betrage von Fr. 100—200 an tüchtige und bedürftige Schüler je auf ein Jahr vergeben werden.

Schülerreisen. In den Sommerferien werden von einer erheblichen Anzahl von Schulern aus den drei obern Abteilungen zur Belohnung des Fleisses und guten Betragens unter der Führung von Lehrern Reisen unternommen, deren Kosten durch die Zinsen der «Meyerstiftung» und einen Beitrag des Staates bestritten werden.

Schuler aus wärtiger Eltern haben bei ihrer Aufnahme dem Rektor anzuzeigen, bei wem sie Kost und Logis haben. Die Schulkommission ist befugt, ungeeignete Kostund Wohnorte zu untersagen, ohne zu Angabe von Gründen verpflichtet zu sein.

# II. Unterricht während des Schuljahres 1882—1883.

# A. Progymnasium.

|                 | Wöchentliche Stunden in den Klassen |          |           |       |       |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| Fächer.         | ıv.                                 | III.     | II.       | I.    | Summa |
|                 | A. B.                               | A. B.    | A. B.     | A. B. | Summa |
| Religion        | (2)                                 | (2)      | (2)       | (1)   | (14)  |
| Latein          | 6                                   | 6        | 6         | 7     | 50    |
| Deutsch         | 6                                   | 4        | 4         | 4     | 36    |
| Französisch     |                                     | 5        | 4         | 4     | 26    |
| Arithmetik      | 5                                   | 4        | 4         | 2     | 30    |
| Algebra         |                                     | _        | _         | 3     | 6     |
| Geometrie       |                                     | _        | -         | 2     | 4     |
| Naturgeschichte |                                     | -        | 2         | 2     | 8     |
| Geographie      | 2                                   | 2        | 2         | 2     | 16    |
| Geschichte      | 2                                   | 2        | 2         | 2     | 16    |
| Zeichnen        | 3                                   | 2        | 2         | 2     | 18    |
| Schreiben       | 2                                   | 2        | 2         | -     | 12    |
| Singen          | 2                                   | 2        | 2         | 1     | 14    |
| Turnen          | 2                                   | 2        | 2         | 2     | 16    |
| Schwimmen       | im S                                | ommer tä | glich 1 S | unde. |       |
| Obligatorisch   | 30                                  | 31       | 32        | 33    | 252   |
| Fakultativ      | 2                                   | 2        | 2         | 1     | 14    |

# B. Handelsschule.

| Fächer.                           |   | Wöchentliche Stunden in den Klasse |     |        |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----|--------|
|                                   |   | II.                                | L.  | Summa. |
| Religion                          | [ | (1)                                | (1) | (2)    |
| Deutsch                           | [ | 4                                  | `3  | `7     |
| Französisch                       | I | 5                                  | 3   | 8      |
| Englisch                          |   | 4                                  | 3   | 7      |
| Italienisch                       |   | -                                  | 5   | 5      |
| Kaufmännische Arithmetik          | 1 | 3                                  | 3   | 6      |
| Kontorarbeiten                    |   | 2                                  | _   | 2      |
| Buchhaltung                       |   | 2                                  | 2   | 4      |
| Handelskunde incl. H u. WGesetzge | b | 2                                  | 2   | 4      |
| Handelsgeographie                 |   | -                                  | 2   | 2      |
| Geschichte                        |   | 1                                  | 1   | 2      |
| Naturgeschichte                   | [ | 2                                  | _   | 2      |
| Physik                            |   | 2                                  |     | 2      |
| Chemie                            | [ | _                                  | 2   | 2      |
| Waarenkunde                       |   | _                                  | 2   | 2      |
| Mathematik                        |   | 2                                  | 2   | 4      |
| Schreiben                         | I | 2<br>2                             | _   | 2      |
| Zeichnen                          |   | 2                                  | 2   | 4      |
| Singen                            |   | _                                  | 1   | 1      |
| Turnen                            |   | 2                                  | 2   | 4      |
| Obligatorisch                     |   | 35                                 | 35  | 70     |
| Fakultativ                        | 1 | 1                                  | 1   | 2      |

# C. Realschule.

|                        | Wöchentliche Stunden in den Klassen |      |     |                 |       |  |
|------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----------------|-------|--|
| Fächer.                | IV.                                 | 111. | 11. | I.<br>(Sommer.) | Summa |  |
| Religion               | (1)                                 | (1)  | _   | - !             | (2)   |  |
| Deutsch                | 3                                   | 3    | 3   | 3               | 101 a |  |
| Französisch            | 5                                   | 3    | 3   | 3               | 1212  |  |
| Englisch               | 3                                   | 3    | 3   | -               | 9     |  |
| Algebra                | 3                                   | 3    | 3   | 4               | 11    |  |
| Geometrie              | 4                                   | 3    | 2   | 4               | 11    |  |
| Praktische Geometrie   |                                     | 1    | 2*  | -               | 3     |  |
| Darstellende Geometrie |                                     | 2    | 2** | 2               | 5     |  |
| Mechanik               | _                                   |      | 2   | 2               | 3     |  |
| Physik                 | 2                                   | 2    | 3   | 3               | 81/2  |  |
| Chemie                 |                                     | 3    | 2   | 5               | 71/4  |  |
| Naturgeschichte        | 2                                   | 2    | 2   | - 1             | 6     |  |
| Geschichte             | 2                                   | 2    | 2   | -               | 6     |  |
| Geographie             | 2                                   | _    | _   | _               | 2     |  |
| Technisches Zeichnen   | 4                                   | 3    | 2   | 5               | 111/2 |  |
| Kunstzeichnen          | 2                                   | 2    | 2   | 2 .             | 7     |  |
| Singen                 | 1                                   | 1    | 1   | 1               | 31 8  |  |
| Turnen                 | 2                                   | 2    | 2   | 2               | 7     |  |
| Obligatorisch          | 35                                  | 35   | 36  | 36              | 124   |  |
| Fakultativ             | 1                                   | 1    | _   | -               | 2     |  |

## D. Literarschule.

|                 | 1     | Wöchentliche Stunden in den Klassen |        |     |     |                     |       |
|-----------------|-------|-------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|-------|
| Fächer.         | IV.   | III A.                              | 111 8. | n.  | l.  | O. Pr.<br>(Sommer.) | Summa |
| Religion        | . (1) | (1)                                 | (1)    | (1) | (1) | -                   | (5)   |
| Latein          | . 6   | 6                                   | 6      | 6   | 6   | 6                   | 33    |
| Griechisch      | . 7   | 7                                   | 7      | 7   | 7   | 6                   | 38    |
| Deutsch         | . 3   | 3                                   | 3      | 3   | 3   | 3                   | 161   |
| Französisch     | . 3   | 3                                   | 3      | 3   | 3   | 1                   | 154   |
| Englisch        |       | (2)                                 | (2)    | (2) | (2) |                     | (8)   |
| Hebräisch       | .   - | <u> </u>                            |        | (3) | (2) | (2)                 | (6)   |
| Algebra         | . 2   | 2                                   | 2 3    | 2   | 2   | 2                   | 11    |
| Geometrie       | . 2   | 3                                   | 3      | 2   | 2   | 2                   | 13    |
| Physik          | .   - | -                                   |        | 2   | 2   | 2                   | 5     |
| Chemie          |       | _                                   | -      | 2   | 2   | 2                   | 5     |
| Naturgeschichte | . 2   | 2                                   | 2      | -   | -   |                     | 6     |
| Alte Geographie | . 1   | _                                   | -      | _   |     | -                   | 1     |
| Geschichte      | . 2   | 3                                   | 3      | 3   | 2   | 2                   | 14    |
| Zeichnen        | . 2   | 2                                   | 2      | (2) | (2) | - 1                 | 6+(   |
| Singen          | . 1   | 1                                   | 1      | 1   | ĺ   | -                   | 5     |
| Turnen          | . 2   | 2                                   | 2      | 2   | 2   | (2)                 | 10+(  |
| Obligatorisch   | . 33  | 34                                  | 34     | 33  | 32  | 26                  | 179   |
| Fakultativ      |       | 3                                   | 3      | 8   | 7   | 4                   | 24    |

# A. Progymnasium.

#### Klasse IV.

#### Parallelklasse A.

- Religion. 2 Stunden. Biblische Geschichten des alten Testamentes bis zur Zeit der Könige. Memoriren von Bibelsprüchen. Hr. Pfr. Thellung.
- Latein. 6 Stunden. Deklination der Substantiva, Adjektiva und Pronomina. Komparation. Numeralia. Verbum esse und die erste Konjugation (nach Ellendt-Seyfflert). — Uebersetzungen aus Wesener's Elementarbuch für Sexta (bis Nr. 71). Hr. Wernly.
- Deutsch. 6 Stunden. Behandlung einfacher prossischer und poetischer Stücke aus Edinger I. Memoriren, namentlich von Gedichten. Schriftliches und besonders häufig mündliches Nacherzählen. Grammatik: Kenntniß der Wortarten und der Elemente des einfachen Satzes. Orthographische Uebungen. Flexion des Verbs, des Substantivs und des Pronomens. Hr. Wernly.

- Arithmetik. 5 Stunden. Kenntniß der gebräuchlicheren Münzen, Maße und Gewichte; Resolviren und Reduziren; die vier Operationen mit mehrfach benannten Zahlen; leichte Auwendungen. Einleitung zu den gemeinen Brüchen. Hr. Wernly.
- Geographie. 2 Stunden. Heimatkunde. Topographie des Kantons Bern. Uebersicht der physikalischen und politischen Geographie der Schweiz. Hr. Langhans.
- Geschichte. 2 Stunden. Biographische Darstellungen aus der alten Geschichte in chronologischer Reihenfolge; Einprägung einiger Hauptdaten. Hr. Wernly.
- Zeichnen, 3 Stunden. Elementarzeichnen nach Vorzeichnungen auf der Wandtafel bis zu einfachen Beispielen flacher Ornamentik. Hr. W. Benteli.
- Schreiben. 2 Stunden. Einübung der französischen Schrift mit und ohne Taktiren. Hr. Wernly.
- Singen. 2 Stunden. Vielfache melodische, rhythmische und dynamische Uebungen. Tonunterscheidungs- und Treffübungen. Zweistimmige Uebungen und Lieder von Weber. Tabellen. Hr. Wernly.
- Turnen. 2 Stunden. Ordnungs-, Frei- und Gerätübungen. Spiele. Hr. Wernly.

#### Parallelklasse B.

- Religion. 2 Stunden. Wie in Klasse IV A. Memoriren einer mäßigen Anzahl von Bibelsprüchen und religiösen Liedern. Hr. Hegg.
- Latein. 6 Stunden. Regelmäßige Formenlehre nach der Methode und den Lehrbüchern für Sexta von H. Perthes, bis Nr. 65 des Lesebuches. Wöchentlich 1 Subitaneum. Hr. Niggli.
- Deutsch. 6 Stunden. Behandlung prosaischer und poetischer Lesestücke aus Edinger I. Memoriren von Gedichten. Schriftliches und mündliches Nacherzählen, sowie freie Aufsätze. Grammatik: Kenntniß der Wortarten und des einfachen Satzes. Flexion von Substantiv, Adjektiv, Pronomen, Verb. Hr. Langhans.
- Arithmetik. 5 Stunden. Wie in Klasse IV A. Hr. Langhans.
- Geographie. 2 Stunden. Wie in Klasse IV A. Hr. Langhans.
- Geschichte. 2 Stunden. Wie in Klasse IV A. Hr. Wernly.
- Zeichnen. 3 Stunden. Elementarzeichnen bis zu einfachen Beispielen flacher Ornamentik nach Vorzeichnungen auf der Wandtafel. Hr. Volmar.
- Schreiben. 2 Stunden. Uebungen in deutscher und französischer Kurrentschrift. Hr. Langhans.
- Singen, 2 Stunden. Wie in Klasse IV A. Hr. Wernly.
- Turnen, 2 Stunden. Wie in Klasse IV A. Hr. Langhans.

#### Klasse III.

#### Parallelklasse A.

- Religion. 2 Stunden. Biblische Geschichten des alten Testamentes von Moses an. Memoriren von Bibelsprüchen. Hr. Pfr. Thellung.
- Latein. 6 Stunden. Regelmäßige Formenlehre nach Ellendt-Seyffert. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus Dr. P. Wesener's lateinischem Elementarbuch für Sexta (bis Nr. 71). Memoriren der Wörter aus dem dazu gehörigen Vocabularium von Wesener. Wöchentlich ein Subitaneum. Hr. Lüscher.

- Den tsch. 4 Stunden. Behandlung einfacher Poesien und Prosastücke aus Edinger's Lesebuch I. Memoriren und Recitiren. Die Lehre vom erweiterten einfachen Satze. Repetition der Formenlehre. Aufsätze: Erzählungen und Beschreibungen. Hr. Em. Lüthi.
- Französisch. 5 Stunden. Vollständiges Einüben der regelmäßigen Verben. Stammund abgeleitete Zeiten. Kenntniß und Anwendung der persönlichen Fürwörter. Diktir- und Leseübungen. Uebersetzen und Memoriren von französischen Uebungsstücken in Miéville's Elementarbuch. Hr. Robert.
- Arithmetik. 4 Stunden. Wiederholung. Die gemeinen Brüche; angewandte Aufgaben. Hr. Zwicky.
- Geographie. 2 Stunden. Beschreibung der Länder Europa's. Hr. Em. Lüthi,
- Geschichte. 2 Stunden. Geschichte des Mittelalters in vorherrschend biographischer Behandlung. Hr. Em. Lüthi.
- Zeichnen. 2 Stunden. Beispiele flacher Ornamentik nach Vorzeichnungen auf der Wandtafel. Hr. W. Benteli.
- Schreiben. 2 Stunden. Uebungen in der deutschen und englischen Kurrentschrift nach der Taktirmethode. Hr. Volmar.
- Singen. 2 Stunden. Singstoff: Schäublin, Tabellenwerk. Munzinger, Chorgesangübungen, Nr. 25-54. Schäublin, Kinderlieder. Schriftlich: Das Tetrachord und dessen Umbildung. Die dur-Tonleiter und deren Umbildung: C. G. F. D. B. Intervalle; große und kleine Sekund, Terz, Sext und Septime und deren Umkehrung; Dreiklang und Quart-Sext-Akkord. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Ordnungsübungen: Die Zweierreihe: Reihen, Schwenken und Abstandnehmen nach Schritten. Freißbungen: Schrägschritt, Grätsch- und Hockstellungen; Spreizen; Fersen- und Knichebeu; Rumpfübungen mit Armhaltungen; Kreisschwingen, Beugen und Strecken der Arme. Hüpfen und Springen mit Drehen und in Schrittstellungen. Verbindungen. Gerätübungen: Springel, Schrägbrett, Leiter, Klettergerüst, Reck, Barren. Bewegungsspiele. Hr. Hauswirth.

#### Parallelklasse B.

- Religion. 2 Stunden. Biblische Geschichten des alten Testamentes, Abschluß und Repetition. Landeskunde von Palästina. Im letzten Quartal: Biblische Geschichten des neuen Testamentes. Memoriren einer mäßigen Anzahl von Bibelsprüchen und religiösen Liedern. Hr. Hegg.
- Latein. 6 Stunden. Regelmäßige Formenlehre nach der Methode und den Lehrbüchern für Sexta von Hermann Perthes, bis Nr. 100 des Lesebuches. Wöchentlich ein Subitaneum. Hr. Hegg.
- Deutsch, 4 Stunden. Leseübungen in Edinger I. Memoriren von Gedichten. Lehre vom einfachen Satz. Orthographische Uebungen. Freie Vorträge kleiner Erzählungen. Aufsätze. Hr. Frey.

- Französisch. 5 Stunden. Einübung der Fürwörter, Zahlwörter und Umstandswörter.—
  Die vier regelmäßigen Konjugationen mit den Abweichungen der ersten. Stammund abgeleitet Zeiten. Das rückbezögliche regelmäßige Zeitwort. Mündliche und
  schriftliche Uebersetzung aller in dem «Cours élémentaire» 2. Teil, von Miéville,
  enthaltenen Aufgaben. Genaues Memoriren der dazu gehörenden Vokabeln. Lesen,
  Uebersetzen und Memoriren aus «Exercices et Lectures» par Rufer, II. Diktate.
  Hr. Niggli.
- Arithmetik, 4 Stunden, Wie in Klasse III A. Hr. Zwicky,
- Geographie. 2 Stunden. Physikalische und politische Geographie von Europa. Hr. Langhans.
- Geschichte. 2 Stunden. Geschichte des Mittelalters (in biographischer Form) bis auf Rudolf von Habsburg. Hr. Lüscher.
- Zeichnen. 2 Stunden. Wie in Klasse III A. Hr. Volmar.
- Schreiben. 2 Stunden. Uebungen in der deutschen und englischen Kurrentschrift. Hr. Robert.
- Singen. 2 Stunden. Wie in Klasse Ill A. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Wie in Klasse III A. Hr. Hauswirth.

#### Klasse II.

#### Parallelklasse A.

- Religion. 2 Stunden. Leben Jesu mit Hervorhebung der Lehre Jesu, namentlich der Bergpredigt und schwierigerer Gleichnisse. Memoriren einer Anzahl Lieder aus dem Berner Kirchengesangbuch. Hr. Pfr. Thellung.
- Latein. 6 Stunden. Abschluß und Wiederholung der regelmäßigen Formenlehre und die unregelmäßige Formenlehre. Mündliches und schriftliches Uebersetzen aus dem Elementarbuche von Wesener für Sexta. pag. 54 fl., für Quinta pag. 1-44 gauz, von 45-69 in ausgewählten Abschnitten. Wöchentlich ein Subitaneum. Memoriren aus dem Vokabularium von Wesener. Hr. Lüscher.
- Deutsch. 4 Stunden. Behandlung von Lesestücken ans Edinger's Lesebuch I. Memoriren und Recitiren von Gedichten. Grammatik: Die Lehre vom zusammengesetzten Satze. Schriftliche Reproduktion von Erzählungen; Beschreibungen und kleine Abhandlungen. Hr. Em. Lüthi.
- Französisch. 4 Stunden. Unregelmäßige Zeitwörter, Uebersetzungen aus dem «Conrs élémentaire» 3. Teil, von Miéville. Lesen und Uebersetzen in den «Lectures graduées» von Miéville bis § 37. Auswendiglernen von kleinen Gedichten und Erzählungen. Hr. Robert.
- Arithmetik, 4 Stunden, 'Die Decimalbrüche unter steter Berücksichtigung und Wiederholung der gemeinen Brüche. Angewandte Aufgaben, Hr. Ribi.
- Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Botanik: Wurzel. Stengel, Blatt und Blüthe. Zaldreiche Ekkursionen. Im Winter: Vergleichung der Extremitäten der Wirbeltiere, Die Hant der Wirbeltiere und ihre Abkömmlinge. Der Darmkanal. Lunge und Herz. Der Vogel und das Fliegen. Das Insekt. Beschreibung einiger Vertreter aus den Klassen der Säugetiere. Hr. Fankhauser.

- Geographie. 2 Stunden. Beschreibung der anßereuropäischen Weltteile und übersichtliche Repetition der politischen Geographie von Europa. Hr. Em. Lüthi.
- Geschichte. 2 Stunden. Schweizergeschichte von der Urzeit bis zur Schlacht von Marignano. Hr. Em. Lüthi.
- Zeichnen. 2 Stunden. Schwierigere Beispiele flacher Ornamentik nach Vorzeichnungen auf der Wandtafel; Schattiribnngen; Copiren leichter schattirter Ornamente nach Häuselmann, Taubinger und Carot. Beginn des perspektivischen Kurses. Hr. W. Ben tell.
- Schreiben. 2 Stunden. Uebnngen in der deutschen und englischen Kurrentschrift nach der Taktirmethode. Hr. Volmar.
- Singen. 2 Stunden. Singstoff: Munzinger, Chorgesangübungen, Nr. 1-15, 40-90, 105-109. Zweistimmige Volksheder. G. Weber, neues Schulgesangbuch, ein- und zweistimmige Lieder. Heim, Liedersammlung für gemischten Chor. Schriftlich: Dur- und moll-Tonleiter, chromatische Tonleiter. Intervalle. Dur- und moll-Dreiklang und Quart-Sext-Akkord. Modulation. S. pag. 26. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Ordnungsübungen: Die Viererreihe: Ziehen, Schwenken, Staffelung, Freißbungen: Stellungen mit Stand auf einem Bein. Schreiten mit Kniebengen. Rumpfübungen im Grätschstand. Armstoßen. Verbindungen. Gerätübungen: Eisenstab, Springel, Schrägbrett, Leiter, Klettergerüst, Reck, Barren, Bock, Stemmbalken (Pferd). Bewegungsspiele. Hr. Hauswirth.

#### Parallelklasse B.

- Religion. 2 Stunden. Wie in Klasse II A. Memoriren einer mäßigen Anzahl von Bibelsprüchen und religiösen Liedern. Hr. Hegg.
- Latein. 6 Stunden. Abschluß und Wiederholung der regelmäßigen Formenlehre und die unregelmäßige Formenlehre, nach Methode und Lehrbüchern für Sexta und Quinta von Hermann Perthes, mit Ausnahme der großen, zusammenhängenden Lesestücke. Wöchentlich ein Subitaneum. Hr. Hegg.
- Deutsch, 4 Stunden. Formenlehre und Repetition der Lehre vom einfachen Satz. Lesen in Edinger 1 und grammatische Analyse des Gelesenen, orthographische Uebungen, Lernen von Gedichten, freie Vorträge von Erzählungen: Aufsätze. Ilr. Frev.
- Französisch, 4 Stunden. Die unregelmäßigen Zeitwörter mit den wichtigsten Ableitungen. Die Anwendung des Subjonctif. Mündliche und schriftliche Uebersetzung der bezüglichen Aufgaben aus dem «Conrs élémentaire» 3. Teil, von Miéville, N. 1—45. Lesen und Uebersetzen in den «Lectures gradnées» von Miéville. Auswendigternen von kleinen Gedichten und Prosastücken. Diktirübungen. Hr. Niggli.
- Arithmetik. 4 Stunden. Wie in Klasse II A. Hr. Zwicky.
- Naturgeschichte. 2 Stunden. Wie in Klasse II A. Hr. Fankhauser.
- Geographie. 2 Stunden. Elemente der mathematischen Geographie. Geographie der außereuronäischen Erdtheile. Hr. Langhans.
- Geschichte. 2 Stunden. Wie in Klasse H A. Hr. Lüscher.
- Zeichnen. 2 Stunden. Schwierigere Beispiele flacher Ornamentik. Schattirübungen. Kopiren leichter schattirter Ornamente nach Tanbinger und Carot. Hr. Volmar.

- Schreiben. 2 Stunden. Uebungen in der deutschen und englischen Kurrentschrift. Hr. Volumar.
- Singen, 2 Stunden, Wie in Klasse II A. Hr. Munzinger,
- Turnen, 2 Stunden, Wie in Klasse II A. Hr. Hauswirth.

#### Klasse I.

#### Parallelklasse A.

- Religion. 1 Stunde. Gründung und Ausbreitung der christlichen Kirche in der apostolischen Zeit (Apostelgeschichte und einschlägige Stellen der apostolischen Briefe). Memoriren einiger Lieder. Hr Hegg.
- Latein. 7 Stunden. Abschluß und Repetition der regelmäßigen Formenlehre. Unregelmäßige Formenlehre. Osternann's Vokabularium für Quarta. Kasuslehre etc. nach Osternann. Schriftliche und mündliche Uebersetzungen aus Osternann für Quarta. Lektur: Im Sommer: Wesener II. Im Winter: Nepos: Milt., Arist., Paus., Cimon, Lvs., Thrasvb., Conon, Iphicr., Chabr., Timoth. Epam., Pelop., Ages., Hr. Edinger.
- Dentsch. 4 Stunden. Erklärung ausgewählter prosaischer und poetischer Lesestücke aus Edinger's Lesebuch II. Memoriren und Recitiren. Analytische Uebungen in der Satz- und Wortlehre. Elemente der Prosodik und Metrik. Aufsätze im Anschluß an behandelte Lesestücke, sowie aus Geschichte und Geographie. Hr. Em. Lüthi.
- Französisch. 4 Stunden. Der 3. Teil des Cours élémentaire von Miéville. Schriftliche Uebungen bis § 85. Lesen und Ueberszten von Stücken aus den Lectures graduées von Miéville bis § 49. Recitationen. Hr. Robert.
- Arithmetik. 2 Stunden. Geometrische Verhältnisse und Proportionen; die sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten mit besonderer Berücksichtigung der Zins- und Prozentrechnungen. Hr. Ribi.
- Algebra. 3 Stunden. Die vier ersten Operationen mit gauzen Zahlen und Brüchen; Gleichnigen des ersten Grades mit einer Unbekannten; Ausziehen der Quadratund Kubikwurzel. Hr. Ribi.
- Geometrie. 2 Stunden. Geometrische Formenlehre und einleitende Uebungen im Beweisen von Lehrsätzen und im Lösen geometrischer Aufgaben. Planimetrie, 1. Teil: Die Winkel und die Parallelen, das Dreieck, das Viereck und das Vieleck, der Kreis. IIr. Koch.
- Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Botanik: Kurze Organographie der Blüthenpflanze. Bestimmen leichterer Phanerogamen nach einem sebstangelegten Heft. Exkursionen. — Im Winter: Das Einfachere aus der Lehre vom menschlichen Körper. Beschreibung der Hauptrepräsentanten der Wirbelthiere. Hr. Fankhauser.
- Geographie. 2 Standen. Beschreibung der Schweiz (im Allgemeinen) und der einzelnen Kantone. Elemente der mathematischen Geographie. Hr. Em. Lüthi.
- Geschichte. 2 Stunden, Allgemeine und vaterländische Geschichte von der Reformation bis zum westphälischen Frieden. Hr. Em. Lüthi.

- Zeichnen. 2 Stunden. Perspektivlehre, perspektivische Darstellung geometrischer Flächen und Körper in verschiedenen Lagen zur Bildfläche, Erklärung der Beleuchtungserscheinungen, Schattirung der perspektivisch dargestellten Körper. Kopiren von Ornamenten in Kontouren und mit Schattengebung; Zeichnen nach ornamentalen Gypsmodellen. Hr. W. Benteli.
- Singen. 1 Stunde. Fortsetzung und weitere Ausführung des vorjährigen Pensums. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Ordnungsübungen: Reihungen von Reihen. Fortsetzung der Schwenkungen. Freiübungen: Hockstand und Rumpfübungen in einer Schrittstellung. Verbindungen. Gerätübungen: Verbindungen von Frei- und Stabübungen. Uebungen an den bereits genannten Geräten. Bewegungsspiele. Hr. Hauswirth.

#### Parallelklasse B.

- Religion. 1 Stunde. Lektur und Erklärung der Apostelgeschichte. Memoriren einer Anzahl Lieder aus dem Berner Kirchengesangbuch. Hr. Pfr. Thellung.
- Latein. 7 Stunden. Wie in Klasse I A. Lektur: Nepos: Milt., Them., Arist., Paus., Cimon, Lys., Thrasyb., Conon, Iphicr., Chabr., Timoth., Epam., Pelop., Ages., Hamile.. Hr. Edinger.
- Deutsch. 4 Stunden. Grammatik: Lehre vom zusammengesetzten Satz. Lektur: Edinger II. Epische und lyrische Gedichte. Memoriren der meisten derselben. Aufsätze meist historischen Inhalts. Hr. Frev.
- Französisch. 4 Stunden. Repetition der Formenlehre. Die Anwendung des Subjonctif und die Regeln über das Participe présent und das Participe passé. «Cours élémentaire» von Miéville, 3. Teil, Nr. 32-90. Lesen und Uebersetzen von Stücken aus «Lectures graduées» von Miéville. Memoriren von Gedichten und Prosastücken. Diktirübungen. Hr. Niggli.

Arithmetik. 2 Stunden. Wie in Klasse I A. Hr. Zwicky.

Algebra. 3 Stunden. Wie in Klasse I A. Hr. Zwicky.

Geometrie. 2 Stunden. Wie in Klasse I A. Hr. Koch.

Naturgeschichte. 2 Stunden. Wie in Klasse I A. Hr. Fankhauser.

Geographie. 2 Stunden, Geographie der Schweiz, Hr. Wäber.

Geschichte. 2 Stunden. Wie in Klasse I A. Hr. Lüscher.

Zeichnen. 2 Stunden. Kopiren von Ornamenten in Kontouren und Schattengebung.
Ornamentzeichnen nach dem Gypsmodell. Hr. Volinar.

Gesang. 1 Stunde. Wie in Klasse I A. Hr. Munzinger

Turnen. 2 Stunden, Wie in Klasse I A. Hr. Hauswirth.

### B. Handelsschule.

#### Klasse II.

- Religion, 1 Stunde, Mit Klasse IV Real, Hr. Pfr. Thellung.
- Deutsch. 4 Stunden. Repetition der Grammatik: Der zusammengesetzte Satz; die Periode. Die Elemente der Stilistik. Metrik. Einiges von den Figuren und Tropen. Lesen und Erklären ausgewählter prosaischer und poetischer Stücke aus Edinger II; Auswendiglernen solcher Stücke. Aufsätze beschreibenden Inhalts und Behandlung leichter Sprichwörter. Kleine freie Vorträge. Hr. Löhnert.
- Französisch. 5 Stunden (Cours supérieur et Lectures graduées de Miéville). Syntaxe de l'article, du substantif, de l'adjectif, des pronoms personnels et possessifs. Traduction orale et par écrit des exercices correspondants. Lectures et récitations. Exercices de conversation. Hr. Miéville.
- Englisch. 4 Stunden. Grammatik: Formenlehre nach dB. Schmitz-, englisches Elementarbuch. Seite 1-70. Lektur: Lesebuch von Wershofen, Seite 1-60. Memoriren einiger Gedichte. Hr. Künzler.
- Kaufmännische Arithmetik. 3 Stunden Repetition der Zinsrechnung. Die Prozentrechnung. Wechselreduktionen. Leichtere Waarenrechnungen. Hr. Lasche.
- Kontorarbeiten. 2 Stunden. Unterricht und praktische Uebung in der kaufmännischen Korrespondenz und in anderen kontoristischen Arbeiten. Hr. Lasche.
- Buchhaltung. 2 Stunden. Zweck und Wesen der kaufmännischen Buchhaltung. Einrichtung der Bücher. Bearbeitung eines fingirten zweinionatlichen Geschäftsganges sowohl nach der einfachen als auch nach der doppelten Buchhaltung. Hr. Lasche.
- Handel, seine Hilfsgewerbe und Förderungsmittel. Waare. Geld. Papiergeld. Wechsel. Staatspapiere. Aktien. Transportwesen. Assekuranzwesen. Bankwesen. Handelsgesellschaften etc. Hr. Las che.
- Geschichte. 1 Stunde. Ausgewählte Bilder der neueren Geschichte. Hr. Frey.
- Mathematik. 2 Stunden.
  - a. Algebra. 1 Stunde. Das Einfachste über Potenzeu und Wurzeln. Leichtere Gleichungen des ersten Grades mit mehreren Unbekannten. Einfache Gleichungen des zweiten Grades.
  - b. Ge ometrie. 1 Stunde. Schluß der Planimetrie; hauptsächlich Berechnung von Flächen. Elemente der Stereometrie, vorzugsweise Berechnungen von Oberfläche, Inhalt und Gewicht von Körpern. Hr. Zwicky.
- Physik. 2 Stunden. Die wichtigsten und elementarsten Gesetze aus allen Gebieten der Physik. Hr. Ris.
- Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Botanik. Das Aeußere der Blüthenpflanzen. Bestimmen von solchen. — Im Winter: Die Hauptkapitel aus der Lehre vom menschlichen Körper. Die Haupttypen der Säugetiere und Wirbellosen. Beschreibung der wichtigsten Mineralien. Hr. Faukhauser.

- Kunstzeichnen. 2 Stunden. Perspektivische Darstellung von Gegenständen, wie Pfeiler, Nische, Kreuz etc., mit oder ohne Schattirung. Zeichnen nach Gypsornamenten. Hr. W. Benteli.
- Schreiben. 2 Stunden. Uebung der bisher geleruten Schriftarten (deutsch, englisch und rund) in Nachahnung von Formularen kaufmännischen Inhalts. Turnen. 2 Stunden. Mit Klasse IV Real. Wie Lit. IV. Hr. Haus wirth

#### Klasse I.

- Religion. 1 Stunde. Mit Klasse III Real. Hr. Pfr. Thellung.
- Deutsch. 3 Stunden. Poetik. Lesen und Erklären von Beispielen zur Poetik aus Bächtold's Lesebuch, obere Stufe, verbunden dannt Stücke aus der Literaturgeschichte. Freie Vorträge. Memoriren schwierigerer prosaischer und poetischer Stücke aus Bächtold. Aufsätze: Schilderungen und Abhandlungen. Hr. Löhnert.
- Französisch. 3 Stunden. (Cours supérieur et Lectures graduées de Miéville). Syntaxe des pronoms, du verbe: Subjonctif, infinitif, participe présent et participe passé. Traduction orale et par écrit des exercices correspondants. Lectures, récitations et quelques petites compositions. Exercices de conversation. Hr. Miéville.
- Englisch. 3 Stunden. Grammatik: Wiederholung und Fortsetzung von ∢English Repetitionel Grammar, Rauch». Lektur: The Settlers, by Marryat. Einige kaufmännische Briefe und kleinere Aufsätze. Konversation. Hr. Künzler.
- It a lien is ch. 5 Stunden. Aussprache und Betonung. Grammatik nach «Musafia, italienische Sprachlehre», mit besonderer Berücksichtigung der Verben und ihrer Ableitungen. Mündliche und schriftliche Uebersetzung der im Lehrbuche enthaltenen Uebungen. Lesen, Uebersetzen und teilweises Memoriren der im letzten Teil enthaltenen Prosastücke. Lesen und Uebersetzen mit mündlicher Reproduktion aus Demattio, libro di lettura», I. Leichtere Aufsätze, namentlich Briefe. Konversationsübungen. Unterrichtssprache im zweiten Halbijahre italienisch. Hr. N i g g li.
- Kaufmännische Arithmetik. 3 Stunden. Konto-Korrente mit Zinsen nach den verschiedenen Methoden. Wechselreduktion mit Spesen. Arbitrage-Rechnungen. Waaren-Rechnungen. Staatspapier- und Aktien-Rechnungen. Hr. Lasche.
- Buchhaltung. 2 Stunden. Bearbeitung eines fingirten zweimonatlichen Geschäftsganges einer Kolktivgesellschaft nach dem System der doppelten Buchhaltung. Hr. Lasche.
- Handels- und Wechselgesetzgebung. 2 Stunden. Lesen und Erklären einzelner Abschnitte des neuen schweizerischen Bundesgesetzes über das Obligationenrecht, insbesondere des Wechselgesetzes (in Vergleichung mit dem deutschen und französischen Wechselgesetze). Hr. Lasche.
- Handels und Industrieverhältnisse, Natur- und Kunstproduktion, Export und Import der Staaten Europa's und der kommerziell wichtigsten außereuropäischen Länder. Hr. Lasche.
- Handels geschichte. 1 Stunde. Geschichte des Handels bis Ende des vorigen Jahrhunderts. Hr. Frey.

- Mathematik. 2 Stunden.
  - a. Algebra. 1 Stunde. Logarithmen; geometrische Reihen; Zinseszins- und Rentenrechnung.
  - b. Geometrie. 1 Stunde. Elemente der Trigonometrie, mit besonderer Berücksichtigung des rechtwinkligen Dreiecks. Hr. Zwicky.
- Chemie. 2 Stunden. Elemente der Chemie. Hr. Wäber.
- Waarenkunde. 2 Stunden. Allgemeine und spezielle Waarenkunde in summarischer Behandlung. Hr. Wäber.
- Kunstzeichnen. 2 Stunden. Ornamente nach Gypsmodellen. Hr. W. Benteli.
- Singen. 1 Stunde. Mit Real und Literar III, IV. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Mit Real III und Literar III. cf. Lit. III. HH. Hauswirth und Guggisberg.

### C. Realschule.

#### Klasse IV.

- Religion. 1 Stunde. (Mit Klasse II der Handelsschule.) Bibelkunde (auf Grund eines Diktats). Hr. Pfr. Thellung.
- Deutsch. 3 Stunden. Einleitung in die Stilistik. Metrik. Repetiton der Grammatik; Satzlehre, zusammengesetzter Satz; Periode. — Lesen und Erklären ausgewählter prosaischer und poetischer Stücke aus Edinger II. Memoriren prosaischer und poetischer Stücke. Mündliche Vorträge aus der Geschichte. Aufsätze beschreibenden Inhalts; Behandlung leichter Sprichwörter. Hr. Löhnert.
- Französisch. 5 Stunden. Syntaxe de l'article, du substantif, de l'adjectif, des pronoms personnels, possessifs et démonstratifs. Traduction orale et par écrit des exercices correspondants. Lectures et récitations. Exercices de conversation. (Cours supérieur et Lectures graduées de Miéville.) Hr. Miéville.
- Englisch. 3 Stunden. Grammatik: Formenlehre nach «B. Schmitz, englisches Elementarbuch», Seite 1—70. Lektüre: Lesebuch von Wershofen, Seite 1—50. Memoriren einiger Gedichte. Hr. Künzler.
- Algebra. 3 Stunden. Potenz- und Wurzelrechnung. Gleichungen des ersten Grades mit mehreren Unbekannten. Gleichungen des zweiten Grades. Arithmetische Progressionen. Hr. Ribi.
- Geometrie. 4 Stunden. Im Sommerhabljahr: Wiederholung des ersten Kurses in der Planimetrie; Weiterführung und Abschluß der Planimetrie. — Im Winterhalbjahr: Stereometrie. — Uebungsaufgaben. Hr. Koch.
- Physik. 2 Stunden. Einleitung in die Physik. Allgemeine Eigenschaften der Körper. Die einfachsten Gesetze aus der Hydrostatik und Aërostatik, über die Reflexion und Brechung des Lichts, Magnetismus, Reibungselektrizität und Galvanismus. Hr. Ris.

- Naturgeschichte. 2 Stunden Im Sommer: Botanik, Organographie der Blüthenpflauzen. Bestimmen leichterer phanerogamischer Pflanzen nach Fischers Flora von Bern. Exkursionen. – Im Winter: Das Wichtigere aus der Lehre vom menschlichen Körner. Die Klassen der Wirbeltiere. Hr. Fankhauser.
- Geschichte. 2 Stunden. Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, von der englischen Revolution bis zu Friedrich's des Großen Tod. — Stein, III. Teil. Hr. Löhnert
- Geographie, 2 Stunden. Physikalische und mathematische Geographie; Repetition; Uebungen im Lesen der Kurvenkarten und im Profilzeichnen nach denselben. Hr. Wäber.
- Technisches Zeichnen. 4 Stunden. Geometrische Konstruktionen. Architektonische Bogen, Gesimsglieder, geometrische Ornamente. Lavirübungen, Parquetzeichnungen. Ornamente in Farbe mit Federzeichnungen. Hr. A Bentell.
- Kunstzeichnen. 2 Stunden. Perspektivische Darstellung verschiedener Gegenstände, wie Sockel, Kranz, Pfeiler, Nische etc., mit oder ohne Schattirung. — Zeichnen nach ornamentalen Gypsmodellen. Hr. W. Benteli.
- Singen. 1 Stunde. Mit H I, Real und Literar III, IV. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Mit H II. cf. Lit. IV. Hr. Hauswirth.

#### Klasse III.

- Religion. 1 Stunde. (Mit Klasse I der Handelsschule.) Geschichte der christlichen Kirche (auf Grund eines Diktats). Hr. Pfr. Thellung.
- Deutsch. 3 Stunden. Stilistik, Metrik, Poetik. Lesen und Erklären ausgewählter prosaischer und poetischer Stücke, besonders schwieriger Balladen. Memoriren solcher Stücke. Vorträge, besonders aus der Geschichte. Aufsätze: Schilderungen und Abhandlungen. Edinger II. Hr. Löhnert.
- Französisch. 3 Stunden. (Cours supérieur et Lectures graduées de Miéville.) Syntaxe des pronoms et du verbe: Subjonctif, infinití, participe présent et participe passé. Traduction orale et par écrit des exercices correspondants. Lectures, récitations et quelques petites compositions. Exercices de conversation. Hr. Miéville.
- Englisch. 3 Stunden. Grammatik: «English Repet. Grammar» von Rauch. Lektüre: The Settlers, by Marryat. Kleinere Aufsätze. Conversation. Hr. Künzler.
- Algebra. 3 Stunden. Logarithmen; geometrische Progressionen, Zinseszins- und Rentenrechnungen. Kombinationslehre. Der binomische Lehrsatz für positive ganze Exponenten. Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kettenbrüche und unbestimmte Gleichungen. Hr. Ribi.
- Geometrie. 3 Stuuden. Goniometrie; ebene und sphärische Trigonometrie. Wiederholung des Gesammtkurses. — Anleitung zum Gebrauch der logarithmisch-trigonometrischen Tafeln; Uebungen im Berechnen ebener und sphärischer Dreiecke; Anwendungen, namentlich auf mathematische Geographie. Hr. Koch.
- Physik. 2 Stunden. Mechanik fester, flüssiger und gasförmiger Körper. Lösen von Rechnungsaufgaben. Hr. Ris.
- Chemie. 3 Stunden. Einleitung; Chemie der Metalloïde; allgemeine Mineralogie. Hr. Wäber.

- Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Botanik. Bestimmen schwierigerer Pflanzen nach Fischers Flora von Bern. Exkursionen. — Im Winter; Repetition der Authropotogie. Die Wirbeltiere, Mollusken, Gliedertiere und Wirmer. Hr. Fankhangen.
- Geschichte. 2 Stunden. Erstes Halbjahr: Geschichte der großen geographischen Entdeckungen. — Zweites Halbjahr: Geschichte der wichtigsten Erfindungen. Hr. Löhnert.
- Darstellende Geometrie. 2 Stunden. Kurze Erklärung der verschiedenen Projektionsarten. Einiäßliche Behandlung des orthogonalen Projektionssystems. Aufgaben über Punkte, gerade Linien und Ebenen. Veränderung der Projektionsebenen. Drehungen. Das Dreikant. Zahlreiche Uebungen bei sämmtlichen Aufgaben Hr. A. Beinteli.
- Praktische Geometrie. 1 Stunde. Besprechung kleinerer Horizontalaufnahmen mittelst Längenmeßapparaten. Kreuzscheibe, Winkelspiegel und Spiegelkreuz. Meßtischaufnahmen. Hr. A. Benteli.
- Technisches Zeichnen. 3 Stunden. Projektives Zeichnen: Punkt und Gerade, Beleuchtungslehre, Tonskala, Würfel, Pyramide, Prisma, Kegel und Cylinder, leichtere Körperkombinationen. Die regulären Körper. Ebene Schnitte, Abwicklungen, leichte Durchdringungen. Parallelperspektive und isometrische Darstellung. Hr. A. Benteli.
- Kunstzeichnen. 2 Stunden. Wie in Klasse IV, durchschnittlich auf etwas höherer Stufe. – Ein Schüler machte akademische Studien nach Gypsmodellen. Hr. W. Benteli.
- Singen. 1 Stunde. Mit Real IV, Handelsschule I, Literar III, IV. Hr. Munzinger. Turnen. 2 Stunden. Mit Handelsschule I, Literar III, cf. Lit. III. HH. il auswirth und Guggisberg.

#### Klasse II.

- Deutsch. 3 Stunden. Geschichte der deutschen Literatur von der ältesten Zeit bis zu den Klassikern. Lektüre: Das Wattharilied, das Nibehungenlied, Gudrun, Gedichte Walthers von der Vogelweide, Nathan, Minna von Barnhelm, Campagne in Frankreich und Belagerung von Mainz, Tell. Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Wallenstein (zum Theil häusliche Lektüre). Repetition der Poetik Freie Vorträge aus dem Gebiete der Geschichte. Aufsätze: Inhaltsangaben und Abhandlungen. Memoriren klassischer Stücke, z. B. das Mährchen von den drei Ringen. Ausgewählte Stücke aus Bächtold's Lesebuch, obere Stufe. Hr. Löhnert.
- Französisch. 3 Stunden. Versification. Littérature jusqu'au commencement du 17me siècle. Lecture du Gid de Corneille et de l'Iphigénie de Racine. Traductions orales et par écrit. Compositions, lectures et exercices de conversation. Hr. Miéville.
- Englisch, 3 Stunden, Grammatik: Rauch, Repet, Grammar, fertig. Lektüre: Aus «Herrig, British Classical Authors»: Defoe, Swift, Fielding, Marryat, Sterne, Smollet, Mackenzie, Byron. Sheridan, Shakespeare. Aufsätze im Auschluß an die Lektüre. Unterrichtssprache: Englisch. Hr. Künzler.
- Algebra. 3 Stunden. Der binomische Lehrsatz und dessen Anwendung auf die Ausziehung höherer Wurzeln. Die Exponentialreihen; die logarithmischen und die einfacheren trigonometrischen Reihen. Die komplexen Größen. Differentialquotienten. Maxima und Minima. Hr. Ribi.
- Geometrie. 2 Stunden. Analytische Geometrie der Ebene: Punkt und Gerade; Kreis. Koordinatentransformation. — Parabel, Ellipse und Hyperbel. Hr. Koch.

- Darstellen de Geometrie. Sommer 1 Stunde. Winter 3 Stunden. Fundamentalsätze der synthetischen Geometrie, Probleme über Kurven. Tangentialebenen an Strahlenflächen. Schnitte von Ebenen und Geraden mit Strahlenflächen und von Strahlenflächen unter sich. Hr. A. Beuteli.
- Praktische Geometrie. Sommer 3 Stunden. Winter 1 Stunde. Im Sommer: Praktische Uebungen auf dem Felde. Visir- und Meßübungen. Distanizenschätzen. Skizzenanfnahmen nach Schrittmaß. Prüfung und Anwendung der Kreuzscheibe und des Winkelspiegels. Meßtischaufnahme über die Gegend beim Dalmazi-Inseli. Prüfung und Berichtigung des Theodolithen. Kleine Triangnlation auf dem Viererfeld. Nivellement auf dem Kirchfeld. Im Winter: Berechnung der Koordinaten der Triangulationspunkte. Ergänzungen. Vorträge der Schüler über die verschiedenen Instrumente und Meßverfahren. Hr. A. Bein tiell.
- Mechanik 2 Stunden, Zusammensetzung der Kräfte, Kriiftepaare, Schwerpunkt, Guldin'sche Regel. Stabilität, Die passiven Widerstände, Die einfachen Maschinen mit Rücksicht auf die passiven Widerstände, Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten. Anwendung des Seilpolygons auf die Zusammensetzung der Kräfte und Bestimmung der Schwerpunkte, Hr. A. Benteli.
- Physik. 3 Stunden. Wellenlehre. Akustik. Optik. Repetition und Ergänzungen in den Gebieten der Elektrizität und des Galvanismus. Lösen von Rechnungsaufgaben. Hr. Ris.
- Chemie, 2 Stunden, Chemie der Metalloïde: allgemeine Mineralogie, Hr. Wäber,
- Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Die Klassen der kryptogamischen Pflanzen. Hauptsätze der Pflanzenphysiologie und Pflanzenantomie. — Im Winter: Die Wirbeliosen. Repetition der in Botanik und Zoologie behandelten Stoffe. Hr. Fankhauser.
- Geschichte. 2 Stunden. Geschichte der neueren Zeit von der französischen Revolution an, mit besonderer Berücksichtigung der Schweizergeschichte. Stein III. Hr. Löhnert.
- Technisches Zeichnen. 2 Stunden. Auwendungen der axonometrischen Projektionsarten. Griechische Baustyle. Lavirte Zeichnungen nach verschiedenartigen Modellen. Hr. A. Benteli.
- Kunstzeichnen. 2 Stunden. Im Sommer landschaftliches Zeichnen nach der Natur. Zeichnen nach ornamentalen Gypsmodellen, akademische Studien, Zeichnen nach antiken B\u00e4sten. Hr. W. Beuteli.
- Singen, 1 Stunde. Mit Real I, Literar I, II. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Mit Real I. Literar I. II. HH. Hauswirth und Guggisberg.

#### Klasse I.

(Umfaßt nur das Sommerhalbjahr.)

Deutsch. 3 Stunden. Geschichte der dentschen Literatur: Klassiker und Romantiker. Lektur: Hermann und Dorothea, Iphigenia, Novellen der Romantiker und «Schulmeisterlein Wuz» von Jean Paul. Freie Vorträge aus dem Gebiete der Literaturgeschichte und den Fachstudien der Einzelnen. Stücke aus Bächtold's Lesebuch, obere Stufe. Hr. Löhn ert.

- Französisch. 3 Stunden. Traduction orale et par écrit de morceaux tirés d'auteurs allemands. Compositions et lectures dans Vinet. Histoire de la littérature française jusqu'au commencement du 18<sup>20</sup> siècle. Lectures indispensables pour la compréhension et l'appréciation des auteurs. Exerçices de conversation. Hr. Miéville.
- Algebra. 4 Stunden. Theorie der algebraischen Gleichungen; Gleichungen des 3. und 4. Grades; die angenäherte numerische Auflösung höherer Gleichungen nach verschiedenen Methoden, vorzüglich nach der Regula Falsi. Die einfachsten Sätze über Determinanten. Allgemeine Wiederholung. Hr. Ribi.
- Geometrie. 4 Stunden. Weiterführung und Ergänzung der analytischen Geometrie der Ebene. — Elemente der analytischen Geometrie des Raumes: Coordinatensysteme. — Punkte, Ebenen und gerade Linien im Raume. — Allgemeine Wiederholung. Lösung zahlreicher Aufgaben. Hr. Koch.
- Darstellen de Geometrie. 2 Stunden. Tangentialebenen an Rotationsflächen. Schnitte der Rotationsflächen mit Ebenen, Geraden, Strahlenflächen und Rotationsflächen. Gesammtreetition. Hr. A. Bentell.
- Mechanik. 2 Stunden. Mathematische Bewegungslehre; einläßliche Behandlung der Wurfbewegung. Centralbewegung. Bewegung des materiellen Punktes. Mechanische Arbeit. Pendelbewegung. Gesammtrepetition. Hr. A. Bentell.
- Physik, 3 Stunden, Wärmelehre. Repetitionen aus verschiedenen Gebieten der Physik. Hr. Ris.
- Chemie. 5 Stunden. Chemie der Schwermetalle; Repetition des ganzen Pensums. Praktische Uebungen im Laboratorium. Hr. Wäber.
- Technisches Zeichnen. 5 Stunden. Polarperspektive. Schattenkonstruktionen. Planund Kartenzeichnen. Hr. A. Benteli.
- Kunstzeichnen. 2 Stunden. Wie in Klasse II, auf etwas höherer Stufe. Hr. W. Benteli. Singen. 1 Stunde. Mit Real II und Literar I. II. Hr. Munzinger.
- Turnen, 2 Stunden, Mit Real II und Literar I, II. IIII. Hauswirth und Guggisberg.

### D. Literarschule.

#### Klasse IV.

Religion. 1 Stunde. Kirchengeschichte. Hr. Hegg.

Deutsch. 3 Stunden. Grundzüge der Stilistik und Metrik. Lektüre: Edinger II, Balladen und Romanzen, poetische Schilderungen und lyrische Gedichte. Beschreibende und historische Darstellungen und leichtere Abhandlungen. 10 Aufsätze: Schilderungen und leichte Abhandlungen. M\u00ednulliche Vortr\u00e4ge, meist biographischer Art. Memoriren prosaischer und poetischer Musterst\u00fccke. Schriftliche metrische Uebungen. IIr. Edinger.

- Latein. 6 Stunden. Cæsar de bell. gall., lib. VI, VII. Ovids Metamorphosen, lib. I, v. 1-451; VIII. 260-545, 611-884; IX, 1-272; XI, 1-193. Uebersetzungen aus Ostermanns Uebungsbuch für Tertia. Subitaneen. Versionen. Memoriren von Vokabeln und von Abschnitten aus Ovid. Hr. Dü b.
- Griechisch. 7 Stunden. Einübung der attischen Formenlehre bis und mit der ersten Klasse der Verba auf m; Grammatik von Curtius. Griechisches Elementarbuch von Schenkl, Nr. 1-83. Uebersetzungen aus Schenkl. Subitaneen. Memoriren von Vokabeln. Hr. Meyer.
- Französisch. 3 Stunden. Répétition des verbes irréguliers. Syntaxe de l'article, du substantif, de l'adjectif et des pronouns. Traductions orales et par écrit des exercices correspondants. Dictées. Lectures et récitations. (Cours supérieur et Lectures graduées de Miéville.) Hr. Robert.
- Mathematik. 4 Stunden.
  - a. Algebra. 2 Stunden. Potenzen und Wurzeln. Gleichungen des ersten Grades mit mehreren Unbekannten. Gleichungen des zweiten Grades.
  - b. Geometrie. 2 Stunden. Berechnung geradlinig begrenzter Figuren: Proportionalität und Aehnlichkeit der Figuren; Rektifikation und Quadratur des Kreises. Stereumetrie: Gerade und Ebenen im Raum; das Dreikant. Hr. Zwicky.
- Geschichte. 2 Stunden. Geschichte von 1517-1740. Privatlektüre: Abschuitte aus Schillers Abfall der Niederlande. Hr. Tobler.
- Geographie, 1 Stunde, Geographie der alten Welt, Hr. Dubi.
- Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Organographie der Phanerogamen. Bestummen von leichteren phanerogamischen Pflanzen nach Fischers Flora. Exkursionen. — Im Winter: Die Lehre vom menschlichen Körper. Die Wirbeltiere, Gliedertiere und Würmer. Hr. Fankhauser.
- Zeichnen. 2 Stunden. Ornamente nach dem Gypsmodell, schattirt. Hr. Volmar.
- Singen. 1 Stunde (komb. mit Tertia, Real III und IV). Munzinger, Chorgesang-Uebungen Nr. 84-94. 119-125. Zweistimmige Lueder von Mendelssohn, Schumann, dreistimmige von Schäublin, Iphigenie auf Tauris. Schriftlich: Tertachord. Durund moll-Tonleiter. Intervallenlehre. Dur- und moll-Dreiklang; Quart-Sext-Akkord. Septimen-Akkord und dessen Auflösung. Modulation. Baß-Schlüssel. S. pag. 26. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden. Ordnungsübungen: Reihungen und Schwenkungen im Gehen. Militärische Uebungen Freiübungen: Auslage- und Ausfallstellungen. Zusammensetzungen. Gerätübungen. Schwierigere Verbindungen von Frei- und Stabübungen. Springel, Schrägbrett, Leiter, Klettergerüst, Reck, Barren, Bock, Stemmbalken (Pferd). Hr. Ha us wirtth.

#### Klasse III A.

- Religion, 1 Stunde, Bibelkunde des alten Testamentes mit Lektüre ausgewählter Abschnitte, Hr. Hegg.
- Deutsch. 3 Stunden. Lektüre prosaischer und poetischer Stücke aus Bächtold's Lesebuch; Stilistik und Metrik; Figuren und Tropen. Hermann und Dorothea, Tell. Schiller's Antrittsrede, Schiller's Balladen, Cid, Minna von Barnhelm. Prviatlektüre: Michel Kohlhaas, Lichtenstein.

Aufsätze: 1) Wie ließe sich das Gedicht von Th. Storm: «Abseits», malen?
2) Erfindung einer Geschichte nach einem gegebenen Thema. 3) Das Städtchen in
Hermann und Dorothea. 4) Die gute Sache stärkt den schwachen Arm. 5) Ein
Spaziergang im Herbst. 6) In welcher Weise hat Schiller die in Herodot III,
39-44. enthaltene Erzählung im «Ring des Polykrates» verändert? 7) Am Somabend. 5) Wer an den Weg baut, hat viele Meister. 9) Die Fabel von Minna von
Barnhelm. 10) Klug, weise, gelehrt, ur. To bler.

Latein. 6 Stunden. Lektüre: Livins, lib. II; Vangefangen. Vergil Aen., lib. I, II. Privatlektüre: ein Buch Curtius (lib. III oder IV) oder ein Buch Casar (b. g. lib. VI).— Fortsetzung und Abschluß der lat. Syntax nach Ellendt-Seyffert (§§ 283–390) und Repetition der wichtigsten Abschnitte. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus Ostermann (Uebungsbuch für Tertia). Subitaneen. Versionen. Memoriren von Abschnitten aus Vergil. III. Me ver.

Griechisch, 7 Stunden, Xenophon, Anabasis, lib, I, II, III (zum Teil), Homer, Odyssee, lib, IX, X (zum Teil), Grammatik: Formenlehre nach Koch von den Verben auf µa an und Repetition der gesammten Formenlehre. Syntax nach Mayer, §§ 1-20 (Congruenz, Numerus, Artikel und Pronomina). Vocabeln aus Xenophon und Homer. Memoriren aus Homer. Hr. Dübi.

Französisch. 3 Stunden. Répétition de la syntaxe des pronoms et du verbe: Accord du verbe avec son sujet, du régime, du subjonctif et des participes. Traduction orale et par écrit des exercices correspondants. Exercices de composition. Dictées. Lectures et récitations (chrestomathie de Vinet I et cours supérieur de Miéville). Hr. Robert.

Englisch (fakultativ). 2 Stunden (komb. mit III B),

Grammatik. Formenlehre nach «B. Schmitz» (Seite 1-70).

Lektüre. The Settlers by Marryat. Memoriren einiger Gedichte. Hr. Künzler. Mathematik. 5 Stunden. Repetition wichtiger Abschnitte des Pensums des Progym-

Mathematik. 5 Stunden. Repetition wichtiger Abschnitte des Pensums des Progranasiums, Logarithmen. Progressionen. Zinseszinsrechnungen. Ebene Trigonometrie. Hr. Schönholzer.

Geschichte. 3 Stunden. Geschichte des Altertums bis 31 v. Chr. Lehrmittel: David Müller, I. Teil. Hr. Tobler.

Naturgeschichte. 2 Stunden. Im Sommer: Botanik: Die kryptogamischen Pflanzen. Die Hauptsätze der Pflanzenphysiologie und Anatomie. — Im Winter: Zoologie: Die Wirbellosen. Hr. Fankhauser.

Zeichnen. 2 Stunden. Wie in Quarta. Hr. Volmar.

Singen. 1 Stunde. Wie in Quarta, Hr. Munzinger.

Turnen. 2 Stunden (komb. mit Real III und Handel I). Schwierigere Verbindungen von Frei- und Stabübungen und namentlich Gerättnruen (Reck, Pierd, Stemmbalken, Sprungkasten, Barren, Springel, Klettergerüst mit Leitern). Hr. Hauswirth.

#### Klasse III B.

Religion. 1 Stunde. Bibelkunde (anf Grund eines Diktais). Hr. Pfr. Thellung. Deutsch. 3 Stunden. Stibstik und Metrik. Lektüre aus Edinger II und Bächtold II: außerdem Hermann und Dorothea, Minna von Barnhelm und W. Tell. Mündliche Vorträge meist biographischer Art. Aufsätze: 1) Inwiefern trägt ein Fluss zur Verschönerung einer Landschaft bei?
2) Der junge Ordensritter im Kampf mi dem Drachen. 3) und 4) Zwei Chrien
über Sentenzen aus W. Tell. 5) Das Besitztum des Löwenwitts in Hermann und
Dorothea. 6) Geschichte eines Bernsteinstückes. 7) Die 25 ersten Jahre der
römischen Republik, nach Livius. 8) Der Wachtmeister Werner in Minna v. Barnhelm. 9) Verteidigung W. Tells gegen L. Börne. — Memoriren einzelner Gedichte
und der 3 ersten Akte von Minna von Barnhelm. Hr. E d in g.e.r.

- Latein, 6 Stunden. Repetition und Fortsetzung der Syntax, nach Ellendt-Seiffert, Mündliche und schriftliche Uebersetzungen aus Ostermann für Tertia. Versionen, Lektüre: Livius II, aus III die Episoden der Virginia, XXI, 1—30. Vergil II und IX. Privatlektüre: Curt. Ruf. oder Cie. Lael. oder Orat. in Catil. I. Hr. Ed in ger.
- Griechisch. 6 Stunden. Xenophon, Anabasis I und IV; Odyssee XX und XXI (teilweise). Verba auf  $\mu$ u und Repetition der Formenlehre. Syntax, nach Mayer. Uebersetzung (mündlich und schriftlich) aus Wesener's Uebungsboch; wöchentlich ein Subitaneum; Vokabeln aus Wesener, Xenophon und Homer gelernt und Verse aus Homer. IIr. Frev.
- Französisch. 3 Stunden. Répétition de la syntaxe des pronoms et du verbe: Accord du verbe avec son sujet, du régime, du subjonctif et des participes. Traduction orale et par écrit des exercices correspondants. Dictées. Lectures et récitations. Exercices de composition. Règles principales de l'orthographe usuelle (chrestomathie de Vinet I et cours supérieur de Miéville). Hr. Robert.

Englisch (fakultativ). S. Klasse III A. Hr. Künzler.

Mathematik, 5 Stunden.

- a. Algebra. 2 Stunden. Logarithmen, Progessionen. Repetition früherer Pensen. Herr Langhans.
- b. Geometrie. 3 Stunden. Stereometrie: Polyeder; Cylinder, Kegel und Kugel; Oberflächen- und Inhaltsberechnung der Körper. Ebene Trigonometrie. Hr. Ribi.
- Geschichte, 3 Stunden, Geschichte des Altertums bis 476 n. Chr. Lehrmittel, David Müller, I. Teil. Hr. Frey.

Naturgeschichte. 2 Stunden. Wie III A. Hr. Fankhauser.

Zeichnen. 2 Stunden. Ornamente und Köpfe in Relief nach Gypsmodellen. Versuche im Landschaftszeichnen. Hr. W. Benteli.

Singen. 1 Stunde. Wie in Quarta. Hr. Munzinger.

Turnen, 2 Stunden, Wie III A. Hr. Widmer.

#### Klasse II.

Religion, 1 Stunde, Bibelkunde des neuen Testaments mit Lektüre ausgewählter Abschnitte. Hr. Hegg.

Deutsch. 3 Stunden

a. Mittelhachdeutsch-Semester. Elemente der mittelhochdeutschen Grammatik, Abschnitte aus den Nibelungen, Sprüche und Lieder Walter's von der Vogelweide. Privatlektüre: Vier Aventiuren aus den Nibelungen.

- b. Lessing-Semester. Ausgewählte Oden Klopstock's; Emilia Galotti, Laokoon I-XXV, Abschnitte aus der Dramaturgie. Literaturgeschichte, I. Teil. Privatlektüre; Minna von Barnhelm. Nathan.
- Aufsätze. 1) Wie ist die Metapher: «Die Natur erwacht im Frühling», zu begründen? 2) Umarbeitung der dritten Aventiure der Nibelungen in mittelhochdeutsche Prosa. 3) Siegfried, als Vorbild des deutscheu Mannes. 4) Disposition der 19. Rede des Lysias. 5) Vor Jedem steht ein Bild deß, was er 
  werden soll; so lang er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. 6) Das Frischgewagte gerät nurl 7) Kann der Wieland'sche Satz: «Ein Wahn, der mich 
  beglückt, ist eine Wahrheit wert, die mich zu Boden drückt» allgemeine 
  Gültigkeit beanspruchen? 8) Wie sucht Lessing das Nichtschreien des Laokoon 
  der Statue einerseits, und anderseits das Schreien des Vergülischen Laokoon und 
  des Sophokleischen Philoktet zu rechtfertigen? 9) Wie malt Schiller in seinen 
  Balladen schöne und häßliche Körner? Hr. Tobler.
- Latein, 6 Stunden. Cicero. Reden gegen Catilina (IV als Hauslektüre). Sallust, de coniurat, Catil. Horaz, 40 Oden, 15 memorirt, ebenso die erste Rede gegen Catil. Repetition der Syntax. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen ins Lateinische, erstere meist aus Sünde. II. Teil, letztere im Anschluß an Gelesenes. IIr. Hitzig.
- Griechisch. 7 Stunden. Lektüre: Lysias, Rede VII, XIII, XIX, XXIV, XXX; als Privatlektüre: XXII, XXV. Herodot, lib. VII (teilweise). Homers Ilias, lib. IV, VII, XII, XV (390 bis Schluß), XVI; als Privatlektüre: lib. VIII. — Syutax nach K. Mayer (Attische Syntax), mit bezüglichen mündlichen und schriftlichen Uebungen. Memoriren von Abschnitten aus Homer. Hr. Meyer.
- Französisch. 3 Stunden. Lecture et traduction de poésies de Victor Hugo (ed. Kühne) et de morceaux en prose et en vers de la chrestomathie de Vinet (vol. III). Eléments de la versification française. Plætz (Schulgrammatik), § 58-78 (fin.); Répétition de § 1-57. Thèmes, dictées Récitations de poésies apprises par cœur. Hr. Morf.
- Englisch (fakultativ). 2 Stunden.
  - Grammatik. (Rauch, Repetitional Grammar.)
  - Lektüre. «Herrig, British Classical Authors»: Bulwer, Edgeworth, Scott, Dickens. Konversation. Hr. Künzler.
- II e b r ä i s c h (fakultativ). 3 Stunden. Im Uebungsbuch von Kautzsch, Uebung 1-48 mit den entsprechenden Abschnitten der Grammatik von Gesenius-Kautzsch. Hr. O ettli.
- Mathematik. 4 Stunden. Kombinationslehre. Binomischer Lehrsatz. Einführung der komplexen Größen. Reihen. Gleichungen des dritten Grades. Sphärische Trigonometrie. Mathematische Geographie. Hr. Schönholzer.
- Physik. 2 Stunden. Mechanik fester, flüssiger und gasförmiger Körper. Wirkungen der Molekularkräfte auf feste und flüssige Körper. Hr. Ris.
- Chemie. 2 Stunden. Einleitung. Chemie der Metalloïde. Allgemeine Mineralogie. Hr. Wäber.
- Geschichte, 3 Stunden. Geschichte des Mittelalters. Schweizergeschichte bis zum Abschluß der Eidgenossenschaft der 13 alten Orte. Lehrmittel: Stein, II. Teil. Hr. Tobler.
- Zeichnen (fakultativ). Zwei Stunden mit Klasse III und I. Hr. Volmar.

- Singen. 1 Stunde (kombinirt mit Prima und Real I und II). Munzinger: Chorgesang-Uebungen, Nr. 25-75, 130. Einstimmmige Lieder mit Klavier von Mendelssohn, Schubert, Beethoven. Gluck: Iphigenie auf Tauris. Jannequin: Die Schlacht bei Murten. Heim: Gemischte Chöre, s. pag. 26. Hr. Munzinger.
- Turnen. 2 Stunden (kombinirt mit Literar I, Real II und I), s. Tertia. Neben schwierigeren Uebungen an sämmtlichen Geräten auch Säbelfechten. Hr. Hauswirth.

#### Klasse I.

- Religion. 1 Stunde. Allgemeine Religionsgeschichte. Hr. Hegg. Deutsch. 3 Stunden.
  - a. Göthe-Semester: Egmont, Iphigenie, Tasso, Hermann und Dorothea, Auswahl aus Göthe's Gedichten, Aristoteles Poetik, I—XX. Privatlektüre: Zwillinge von Klinger, Julius von Tarent, Götz von Berlichingen.
  - b. Schiller-Semester: Wallenstein, Maria Stuart, Braut von Messina, Auswahl aus dem Schiller-Göthe-Briefwechsel (Augabe Spemann). Literaturgeschichte, II. Teil. Aufsätze: 1) Cid und Götz von Berlichingen. Eine Parallele. 2) Charakterisitk Egmont's aus den beiden ersten Szenen des ersten Aktes. 3) Das niederländische Volk in Göthe's Egmont. 4) Die Welt als Bildlungsstätte des Mannes nach Tasso 1, 2. 5) Disposition der sechsten Satire des zweiten Buches von Horaz. 6) Begründung der Aristotelischen Definition der Tragödie (Arist. Poetik, VI). 7) Stadtleben oder Landleben? Kritik der sechsten Satire des zweiten Buches von Horaz. 8) Zwei deutsche Wachtmeister (nach Minna von Barnelnu und Wallensteins Lauer).
- Latein. 6 Stunden. Cicero gegen Verres lib. V (de suppliciis). Catilin, IV (privatim). Horaz Satiren, lib. 1, 7, 9; lib. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Auswahl aus Catull, Tibull und Properz. Uebungsstücke aus Süpfle, mündlich und schriftlich. Versionen aus Cicero. Grammatikalische Repetitionen nach Ellendt-Seyffert. Themata, Subitaneen. Hr. D d bi,
- Griechisch. 7 Stunden. Plato, Krito und Stücke aus Phädon. Thukydides VIII. Demosthenes, erste Rede gegen Philippos. Homer, Ilias, X. XI. XIV—XVI. XXII. Anthologie griechischer Lyriker von Stoll (Kallinos, Archilochos, Minmermos, Solon, Xenophanes, Simonides). Euripides, Bacchen. Ohne vorhergehende Vorbereitung wurde in einer wöchentlichen Stunde gelesen in Arrian, Buch III (teilweise). Herodot, Buch VIII (teilweise) und Homer Ilias IV. Repetition der gesammten Syntax. Exercitien im Anschluß an die Lektüre. Aus den Lyrikern und den Bacchen des Euripides wurde Einiges memorirt. Uebersicht über die Geschichte der griechischen Philosophie. Hr. Hitzig.

Von Tertia an werden die Schüler zur Privatlektüre lateinischer und griechischer Klassiker angehalten.

- Französisch. 3 Stunden. Lecture et traduction des Femmes savantes de Molière et de morceaux en prose et en vers de la Chrestomathie de Vinet (vol. III). Traduction der «Grundzüge der französischen Literaturgeschichte» de Breitinger (pages 24 - 76). Répétition de la grammaire. Thèmes, compositions, dictées. Hr. Morf.
- Englisch (fakultativ). 2 Stunden. Lektüre: Nach «Herrig, British Classical Authors», Bulwer, Pitt, Macaulay, Sheridau, Shakespeare. Kleinere Aufsätze und Memoriren von Gedichten. Unterrichtssprache: Englisch. Hr. Künzler.

Hebräisch (fakultativ). 2 Stunden. Das Pensum der Secunda repetirt und in Kautzsch, Uebungsbuch, Stück 49-69 durchgenommen. Hr. Oettli.

Mathematik. 4 Stunden. Analytische Behandlung der Kegelschnitte. Elemente der Differentialrechuung. Hr. Schönholzer.

Physik. 2 Stunden. Akustik, Optik. Magnetismus und Electrizität. Hr. Ris.

Chemie 2 Stunden. Chemie der Metalle. Hr. Wäber.

Geschichte. 2 Stunden. Allgemeine Geschichte von dem Reformationszeitalter bis 1795.
Lehrmittel: Stein. III. Teil. Hr. Tobler.

Zeichnen (fakultativ). 2 Stunden. Mit Klasse II und III. Hr. Volmar.

Singen, 1 Stunde, s. Secunda,

Die Progymnasialklassen III, II, I, A und B und die Klassen der obern Abteilungen bildeten eine Chorklasse, in welcher Lieder für gemischten Chor aus der Sammlnng von J. Heim, ferner Gluck: Iphigenie auf Tauris, Jannequin: die Schlacht bei Murten gesungen wurden. 1 Stunde. Hr. Munzinger.

Turnen. 2 Stunden. Kombinirt mit Literar II, Real I und II. Wie Lit, II. Hr. Hauswirth.

#### Ober-Prima.

(Umfaßt nur das Sommerhalbjahr.)

Deutsch. 3 Stunden.

Shakespeare-Semester: Julius Cäsar, Macbeth, Richard III. Repetition der Literaturgeschichte.

Aufsätze: 1) Was ist Glück? Erklärung der Definition des Aristoteles in der Nikomachischen Ethik I, 10. 2) Parallele Shakespear'scher und Schiller'scher Frauengestalten: Portia (Cäsar II, 1). Lady Macbeth (I, 7). Gräfin Terzky (Wallensteins Tod I, 7), Gertrad (Tell I, 2). 3) Inhaltsangabe von König Oedipus, mit besonderer Berücksichtigung der Schicksalsidee.

Latein. 6 Stunden. Cicero, Rede für Murena. § 1-57. Tacit. II, 33-88, III. Horaz. Episteln I, 1-10. Syntaktisch-stilistische Uebungen, mindlich und schriftlich, aus Sünfle's Aufgaben, Teil II. Hr. Pfauder, von Mitte Mai an: Hr. Hitzig.

Griechisch, 6 Stunden. Demosthenes, I.—III olynthische Rede. Thukydides, VII. Aristoteles Politik, II, 6-8; VII, 3; VIII, 1 und 2. Aeschylas, Perser. Hr. Hitzig.

Französisch. 1 Stunde. Lecture et traduction des Précieuses ridicules de Molière. Répétition de l'histoire littéraire d'après Breitinger (Grundzûge). Thèmes et compositions. Hr. Morf.

Hebräisch (fakultativ) 2 Stunden. In Metzger's Uebungsbuch wurden durchgenommen S. 101—153, 5, 1. Die Uebungsstücke wurden zum Teil geschrieben. Hr. Knaus.

Mathematik, 4 Stunden. Repetition des Pensums der Secunda und Prima. Hr. Schönholzer.

Physik. 2 Stunden. Wärmelehre. Repetition des früheren Pensums. Hr. Ris.

Chemie. 2 Stunden. Grundzüge der organischen Chemie. Repetition, Hr. Wäber.

Geschichte. 2 Stunden. Repetition der Geschichte des Altertums und des Mittelalters. Hr. Tobler.

#### Schwimmunterricht.

Der Schwimmunterricht wurde am 1. Juni begonnen und bis in den September hinein fortgesetzt. — Täglich von 11 – 12 Uhr übten sich die Schüler (126 in 4 Klassen) unter der Leitung und Aufsicht des Schwimmlehrers, Herrn Wenger, der von 3 Hülfslehrern, den Herren stud. Kummer, Merz und Schön, unterstützt wurde.

# III. Beiträge zur Schulchronik.

Mittwoch 20. September 1882 starb der Vorsteher des bernischen Erziehungswesens, Herr Regierungsrat Bitzius. Seine rastlose Tätigkeit, seine Verdienste um die Hebung des Unterrichtswesens, seine Liebe zur Jugend und zu ihren Lehrern wird nie vergessen werden und anch unsere Anstalt wird ihm ein freundliches Andenken bewahren. — Herr Regierungsrat Gobat übernahm das Erziehungsdepartement.

Im verflossenen Schuljahre trat aus der Schulkommission: Herr Prof. Dr. König. An seine Stelle wurde vom Tit. Gemeinderat gewählt: Herr Dr. Emil Blösch, Oberbibliothekar.

Freitag 3. November 1882 starb an einem Herzschlage Herr J. J. Brügger-Lutstorf, Sekretär und Kassier der Schulkommission, welcher von 1869—1880 Sekretär der Realschuldirektion gewesen und bei der Reorganisation des städtischen Schulwesens 1880 in gleicher Eigenschaft an das städtische Gymnasium übergegangen war. Der Gemeinderat wählte an seiner Stelle Herrn G. Gerster, Sachwalter, zum Sekretär und Kassier.

Auch ans dem Lehrerkollegium wurde im Berichtsjahre ein Mitglied durch den Tod abberufen:

Am 21. Jani starb in Thun an einem Hirnschlag, 45 Jahre alt, Herr Eduard Pfander von Bern, Lehrer des Lateinischen und Griechischen an der Literarschule. Nach Mitte Mai hatte derselbe Urlaub genommen, um durch eine mehrwöchentliche Rube seine angegriffene Gesundheit wieder herzustellen. Leider sollten die Hoffnungen, welche durch die anfänglich günstig lautenden Berichte geweckt wurden, nicht in Erfüllung gehen. — Eduard Pfander war, nachdem er in Bern und Bonn Philologie studirt hatte, seit dem Jahre 1866 im Schnienst seiner Vaterstadt fätig, zuerst an der Kantonsschule, dam seit Eröffnung des städtischen Gymnasinms an diesem. In den sechszehn Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit hat er sich als einen Mann von vielen Kenntnissen und großer Pflichtrene gezeigt; er war eine bedächtige Natur, nicht darauf angelegt, zu blenden, wohl aber angetan, in die Tiefe zu dringen und den Schülern ein grindliches Wissen beizubringen. Er ruhe sanft!

An seine Stelle wurde, nachdem im ersten Vierteljahr Herr stud. phil. Dick, im zweiten Herr stud. phil. et theol. Jörg in III A und IV den griechischen Unterricht aushülfsweise besorgt hatten, von der Schulkommission gewählt: Herr Dr. Paul Meyer von Zürich; demselben wurde der Unterricht im Griechischen in IV und II und im Lateinischen in III A übertragen, während Herr Dr. Dübi denjenigen im Lateinischen und in alter Geographie in IV behielt, dagegen neu dazu bekam das Griechische in III A und das Lateinische in II und O.-Prima. Herr Prof. Hitzig endlich übernahm den Unterricht im Lateinischen in II und behielt denjenigen im Griechischen in I und O.-Prima.

In der O.-Prima wurde eine Stunde Deutsch und eine Stunde Geschichte zugesetzt.

Im Hebräischen konnte Herr Prof. Oettli von Anfang des Schuljahres an die Secunda und vom zweiten Vierteljahr an anch die Prima wieder übernehmen; bis zu den Sommerferien wurde diese und bis zum Maturitätsexamen die O.-Prima von Herrn Prof. Knaus unterrichtet.

Aus dem Schülerkreise verloren wir durch den Tod Johann Bühlmann, Schüler der Klasse IV Bund Philipp Chappuis, Schüler der Klasse IV A Progrumasii. — Bühlmann starb den 2. September 1882 an den Folgen eines Typhus und einer Gehirnentzündung, Chappuis am 1. März 1883 in Folge einer Perityphlitis. Wir betrauern in ihnen zwei fleißige und gesittete Knaben, welche zu schönen Hoffnungen berechtigten.

Im Uebrigen war der Gesundheitszustand bei Lehrern und Schülern ein befriedigender. Im Laufe des Novembers führten die Schüler der Oberprima, der Prima und der Seeunda im Stadttheater die Tragödie von Sophokles: «Oedipus rex» auf, und zwar im griechischen Urtexte. Während anfänglich nur beabsichtigt worden war, einige Scenen in der Aula vortragen zu lassen, wuchs die Aufführung während des Studiums immer mehr heran, die Chöre wurden in Musik gesetzt, die Notwendigkeit der eigentlichen Inscenirung und Kostümirung trat immer mehr hervor, und so wurde nach Ueberwindung aller Schwierigkeiten das ganze Werk in bühnengerechter Ausstattung Dienstag 21. und Saunstag 25. November, beide Male bei ausverkauftem Hause, zur Darstellung gebracht. Nach allgemeinem Urteile war die Aufführung eine gelungene; einzelne Rollen wurden sogar ausgezeichnet gegeben.

Wenn auch vielleicht in den allerletzten Tagen vor der Aufführung die Anfmerksamkeit der Mitwirkenden etwas von der gewöhnlichen Schularbeit abgelenkt wurde, so war doch der Gewinn für die Schüler unendlich größer, indem sie durch das eingehende Studium dieses großartigen Werkes nicht umr ihre positiven Kenntnisse im Griechischen bereicherten, sondern so recht eigentlich in den Geist des klassischen Altertums eingeführt wurden.

Der Reinertrag dieser Aufführungen wurde von den Mitwirkenden zu einem Geschenke für das städtische Gymnasium, resp. für eine Statue zur Ausschmückung der neuen Aula bestimmt.

An der Literarschule bestanden am Ende des Sommersemesters 1882 die Maturitätsprüfung (Note I = sehr gut,  $\Pi$  = gut,  $\Pi$ I = befriedigend):

- 1. Blattner, Rudolf, von Küttigen, III, studirt Theologie in Bern.
- 2. Dick, Paul, von Großaffoltern, III. ebenso.
- 3. Hadorn, Adolf. von Toffen bei Belp, II, ebenso.
- 4. Hilty, Edgar, von Chur, I, studirt Jurisprudenz in Lausanne.
- 5. Nippold, Ottfried, von Emmerich, II, ebenso in Halle.
- 6. Pfotenhauer, Max. von Bern, II, studirt Medizin in Bern,
- 7. Seiler, Emil, von Leimiswyl, III, studirt Jurisprudenz in Bern.
- 8. Streit, Bendicht, von Belp, I, studirt Medizin in Bern.

Aus Klasse I der Realschule traten am Ende des Sommersemesters nach bestandener Maturitätsprüfung:

- 1. Hasler, Emil, von Aaran, II, trat in die Uhrmacherschule in Biel.
- 2. Matthys, Theodor, von Rütschelen, II, ging an das eidg. Polytechnikum in Zürich.
- 3. Ruprecht, Eduard, von Laupen, II. ebenso.
- 4. v. Steiger, William, von Bern, III, ebenso.
- 5. Thierstein, Emil, von Höchstetten, II, ebenso.
- 6. Vetsch, Hans, von Grabs (St. Gallen), III, trat in ein Baubüreau in Genf.
- 7. Volz, Georg, von Bern, II, ging an das eidg. Polytechnikum in Zürich.

Aus der Handelsschule traten am Ende des vorigen und im Laufe des gegenwärtigen Schuljahres:

- Aegerter, Arnold, von Oberwyl (trat in den Dienst der Jura-Bern-Luzern-Bahn).
- 2. Brand, Rudolf, von Ursenbach (in ein Bankgeschäft in Bern),
- 3. Cuenin, Louis, von Kirchberg (in ein Handelshaus in Pruntrut).
- 4. Einch, Oskar, von Lüterswyl (in eine Pension der französischen Schweiz).
- 5. Gascard, Wilhelm, von Neuenstadt (in ein Bankgeschäft in Bern).
- 6. Imboden, Walter, von Bern (in ein Bankgeschäft in Bern).
- 7. Klaus, Emil, von Erlach (in ein Bankgeschäft in Bern).
- 8. Kriegel, Louis, von Locle (in ein Handelshans in England).
- 9. Merz, Emanuel, von Bern (in ein Notariatsbüreau in Bern).
- 10. Münger, Alfred, von Bern (in ein Handelshaus in Neueuburg).
- 11. Noverraz, François, von Genf (in ein Handelshaus in Genf).
- 12. Oesterle, Otto. von Bern (in ein Handelshaus in Genf).
- 13. Porret, Ernst, von Fresens (in ein Handelshaus in Neuenburg).
- 14. Regli, Hans, von Unterhallau (in ein Hotel in Genf).
- 15. Schmidt, Albert, von Bern (in eine Pension der französischen Schweiz).
- 16. Sommer, Moritz, von Belfort (in ein Handelshaus in Bern).
- 17. Streit, Alfred, von Zimmerwald (in ein Notariatsbüreau in Pruntrut).
- 18. Studler, Rudolf, von Seengen (in den eidgenössischen Postdienst).
- 19. Teuscher, Wilhelm, von Därstetten (in eine Pension der französischen Schweiz).
- 20. Tschanz, Arnold, von Sigriswyl (in ein Handelsgeschäft in Bern).

#### Reisen.

Während der Sommerferien wurden folgende Schülerreisen ausgeführt:

#### a. 12 tägige Reisen.

Sektion I. Zwei Schüler aus der Oberprima, 3 Schüler aus Klasse I und 5 aus Klasse II der Literarschule unter Leitung der Herren Langhans und Lüscher.

 Tag. Per Bahn nach Luzern und per Dampfschiff nach Brunnen. Zu Fuß über Schwyz (Besichtigung der Kirche und des ehemaligen Jesuitenkollegiums) nach Muottatal.
 Tag. Zu Fuß über den Pragel nach Netstall und per Bahn nach Weesen.
 Tag. Zu Fuß über den Amdenberg nach Unterwasser im Toggenburg.
 Tag. Zu Fuß auf den Säntis (prächtige Aussicht).
 Tag. Zu Fuß über die Meglis- und Seealp zum Wildkirchli und über Appenzell nach Gais. 6. Tag. Zu Fuß über den Fähnern und die Kamoralp auf den Hohenkasten und hinab nach Rütti im Rheintal. Per Wagen nach Feldkirch und per Bahn nach Bludenz. 7. Tag. Wegen schlimmer Witterungsberichte musste auf die Besteigung der Scesaplana verzichtet werden, deshalb zu Fuß durch das Montafun nach Valcalda im Gargellentale. 8. Tag. Zu Fuß über das Schlappinerjoch nach Klosters und Davosdörfül und -platz. 9. Tag. Zu Fuß über den Strelapaß durch das Schanfigg nach Chur. 10. Tag. Besichtigung von Chur. Per Bahn nach Mels und zu Fuß nach Weißtannen. 11. Tag. Zu Fuß über den Risetenpaß nach Matt. Besichtigung des Berusturzes in Elm. Per Leiterwagen nach Schwanden nud per Bahn nach Glarus. 12. Tag. Per Bahn nach Ziirich (Wanderung durch die Stadt, Besichtigung des Polytechnikums) und nach Bern.

Sektion II. 7 Schüler der II. Literarklasse und 3 Schüler der II. Realklasse unter Leitung der Herren Zwicky und Guggisberg.

1. Tag. Per Bahn nach Luzern, von dort per Dampfschiff nach Brunnen. Zu Fuß die Axenstrasse. Besuch der Tellskapelle. Von Flüelen per Bahn bis Amsteg 2. Tag. Von Amsteg zu Fuß bis Gurtnellen. Per Bahn durch den Gotthardtunnel nach Airolo. Zu Fuß nach Piora.

3. Tag. Von Piora zu Fuß über den Uomopaß nach Dissentis. Besuch des Klosters. 4. Tag. Per Führwerk nach Hanz und zu Fuß nach Vals. 5. Tag. Zu Fuß über den Valser Berg nach Hinterrhein und Splügen. 6. Tag. Zu Fuß über den Stieber den Splügen nach Chiavenna und Soglio. 7. Tag. Zu Fuß über den Maloja nach Silvaplana, St. Moritz, Pontresina. 8. Tag. Bei prachtvollem Wetter: Diavolezzatour (Morteratschgletscher, Berninaläuser, zurück nach Pontresina). 9. Tag. Zu Fuß nach Saunaden, Ponte, über den Albulapaß nach Bergün. 10. Tag. Zu Fuß nach Filisur und Davosplatz. 11. Tag. Zu Fuß über den Strelapaß nach Chur. Besuch der bischöflichen Kirche. 12. Tag. Von Chur per Bahn nach Bapnerswyl und per Dampfschiff nach Zürich. Besichtigung des Polytechnikums. Per Bahn nach Bern.

#### b. 6 tägige Reisen.

Sektion I. 5 Schüler der III A und 5 Schüler der III B Lit., begleitet von den Herren Hitzig und Tobler.

Tag. Hof, unterwegs Besichtigung der Reichenbachfälle.
 Tag. Jochpaß nach Engelberg.
 Tag. Surenenpaß nach Altorf.
 Tag. Dampfschiff nach Gersau, Rigi-Scheidegg und -Kulm, Arth
 Tag. Einsiedeln, von da Eisenbahn nach Zürich.
 Tag. Zürich und Heimreise.

Sektion II. 18 Schüler aus der III. und IV. Realklasse und der I. und II. Handelsklasse in Begleitung der Herren Lüthi und Thellung.

1. Tag. Per Bahn nach Luzern, per Dampfschiff nach der Tellskapelle, zn Fuß über Flüelen und Altorf nach Unterschächen. 2. Tag. Ueber den Klausenpaß. Urnerboden nach Linthal; per Bahn nach Schwanden. 3. Tag. Ueber Matt nach Elm; zurück nach Schwanden. Per Bahn über Glarus nach Station Ziegelbrück; zn Fuß nach Weesen und auf den Speer. 4. Tag. Vom Speerwirthshaus auf den Gipfel zum Sonnenanfgang. Abstieg nach Kappel und Ebnat. Per Bahn nach Wattwyl, zu Fuß nach Utznach und per Bahn nach Rapperswyl. 5. Tag. Besuch des polnischen Museums. Per Schiff nach der Insel Ufenau; Besuch der beiden Kapellen; znrück nach Rapperswyl. Nachmittags zu Fuß über den Etzel nach Einsiedeln. 6. Tag. Besuch der Kirche und der Klostergebäulichkeiten. Durch das Alptal über den Hacken nach Schwyz und Brunnen; per Dampfschiff nach Luzern und per Bahn nach Bern.

Der Eintägige Frühlingsausflug aller Klassen fand Freitag 12. Mai statt.

Am 31. August wurde das Schwimmexamen abgehalten, bei welchem eine Anzahl kleiner Preise (13) für die besten Schwimmer zur Verteilung kam.

### Anschaffungen, Geschenke, Schülerbibliothek.

Die verschiedenen Sammlungen und die übrigen Lehrmittel wurden nach Maßgabe der dafür bestimmten Beträge ergänzt und vermehrt.

An Geschenken erwähnen wir unter bestem Danke:

Vom Museum Platow eine hübsche Kollektion aus verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft; von Herrn Rektor Lasche: Mineralien.

Kleinere Geschenke, namentlich für die naturgeschichtliche Sammlung, von Schülern verschiedener Klassen.

Die Schülerbibliothek, zirka 4500 Bände umfassend, wurde von 96 Schülern aus allen Klassen benützt.

### Neubau.

, Die Frage eines Neubaus des städtischen Gymnasiums wurde im Laufe des Berichtsjahres endlich zu einem definitiven Abschluß gebracht:

Sonntag den 17. Dezember wurde nach einem einleitenden Votum des um den Bau hochverdienten Präsidenten unserer Schulkommission, Herrn Gemeinderat Lindt, folgender Antrag so zu sagen einstimmig zum Beschlusse erhoben:

#### Die Einwohnergemeinde der Stadt Bern.

in Ausführung des Gemeindebeschlusses über Reorganisation der Stadtschulen, vom 23. August 1878, auf den Antrag des Gemeinderates und des Großen Stadtrates,

#### beschließt:

Ein Schulgebäude für das städtische Gymnasium, sowie ein neues Primarschulbaus der obern Stadt sind zu erstellen auf dem Bangrund der früheren Kaserne II, dem zugehörenden Hof und auf der Speichergaß- und Frutingsgartenbesitzung der Einwohnergemeinde nach Abbruch der Kaserne und übrigen dortigen Gebäulichkeiten. Diese Schullausbauten sind auszuführen nach Mitgabe des vom Gemeinderat und Größen Stadtrat angenommenen Planes des Herrn Architekten Eugen Stettler. Der vom Gemeinderat vorgelegte Devis, wonach die Gesammt-Nettokostensumme genannter Schulhausbauten auf Eine Million Zweihunderttausend Franken veranschlagt wird, wird genehmigt. — Die Ausgabe ist mittelst Vorschüssen aus dem Gemeindeverunögen zu bestreiten. Die Gesammt-Nettokostensumme soll aus den Betriebs-Einnahmen der Gemeinde refundirt werden. Hiezu ist von 1884 an eine Summe von 30,000 Franken übrlich in das Betriebsbüdezt aufgunehmen.

Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Da nun überdieß die bisher für das städtische Gymnasium benützten Gebäulichkeiten von der hohen Regierung auf den Herbst 1885 gekündigt worden sind, so wird das städtische Gymnasium wohl bald ein nenes Heim beziehen können.

# IV. Beiträge zur Schulstatistik.

#### A. Behörden.

#### I. Erziehungs-Direktion.

Herr Regierungsrat Bitzius, † Mittwoch 20. September 1882. — Herr Regierungsrat Gobat.

#### II. Sekundarschul-Inspektor.

Herr Landolt.

#### III. Schul-Kommission.

Herr Lindt, Gemeinderat, Präsident.

- Trächsel, Dr., Prof., Vizepräs.
- > Blösch, Dr. Emil, Oberbibliothekar.
- > Davinet, Architekt.
- Lindt, Kantonsgeometer.

- Herr Schuppli, Schuldirektor.

  Schwarzenbach, Dr., Prof.
  - > Studer, Apotheker.
  - Welti, Dr., Bundesrat.
  - welti, Dr., Buildesrat.

Sekretär und Kassier: Herr Brügger-Lutstorf, † 3. November 1882.

Gerster-Wyß, Gust., Sachwalter.

#### IV. Maturitätsprüfungs-Kommissionen.

#### a. Für die Realschule.

Herr Fischer, Dr., Prof., Präsident.

- > Fueter, Apotheker in Burgdorf.
- > Lasche, Rektor.

Herr Lindt, Kantonsgeometer.

» Morf, Dr., Prof.

#### b. Für die Literarschule.

Herr Aeby, Dr., Prof., Präsident.

- > Dür, Pfr. in Burgdorf.
- > Hirzel, Dr., Prof.
  - > Hitzig, Dr., Prof., Rektor.

Herr Landolt, Sekundarschulinspektor.

- Nippold. Dr., Prof.
- > Sidler, Dr., Prof.

# B. Lehrerschaft und Verteilung der Fächer.

Rector des Gymnasiums für das Schuljahr 1882/1883; Hr. A. Lüscher. Rector des Progymnasiums: Hr. Lüscher; der Real- und Handelsschule: Hr. Lasche; der Literarschule: Hr. Hitzig.

| Lehrer.                                                                   | Unterrichtsfächer.                                                                                    | Wöchentl.<br>Stunden.      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Hr. Benteli, Albert                                                       | Techn. Zeichnen, darst. u. prakt.<br>Geom., R. I.—IV. Mech. R. I, II.                                 | Sommer 27<br>Winter 18     |  |
| > Renteli, Wilhelm                                                        | Zeichnen, Pr. I A-IVA; R. I-IV;<br>H. I, II; Lit. IIIB.                                               | 19                         |  |
| > Dübi, Heinrich, Dr. phil.                                               | Latein, Lit. IV, I, OP. Griech. III A,<br>Alte Geogr. IV.                                             | Sommer 26<br>Winter 20     |  |
| > Edinger, Friedrich                                                      | Latein, Pr. I A und B; Lit. III B.<br>Deutsch IV, III B.                                              | 26                         |  |
| > Fankhauser, Johann                                                      | Naturgesch., Prog. I A und B, II A<br>und B; R. II—IV; H. II; Lit.<br>III A und B, IV.                | 22                         |  |
| > Frey, Karl                                                              | Deutsch, Pr. IB—IIIB. Geschichte,<br>H. I und II. Griechisch, Ge-<br>schichte, Lit. IIIB.             | 24                         |  |
| > Hauswirth, Joh. Jak.                                                    | Turnen in allen Klassen außer<br>Pr. IV A und B.                                                      | 20                         |  |
| > Hegg, Emil                                                              | Latein, Pr. II B und III B. Religion,<br>Pr. I A, II B, III B, IV B; Lit.                             |                            |  |
| . Hitalia Hann Do abil Dod                                                | I, II, III A, IV.                                                                                     | 23                         |  |
| <ul> <li>Hitzig, Herm., Dr. phil., Prof.</li> <li>Koch, Johann</li> </ul> | Latein, Lit. II. Griechisch, Lit. Iu. OP.<br>Geometrie, Pr. IA und B; R. I-IV.                        | S. 19 W. 13<br>S. 17 W. 13 |  |
| Künzler, Joh. Jak.                                                        | Englisch, R. II—IV; H. I, II; Lit.                                                                    | 22                         |  |
| > Langhans, Friedr.                                                       | Deutsch, Rechnen, Geographie,<br>Schreiben, Turnen, Prog. IV B.<br>Geographie, Pr. II B, III B, IV A. |                            |  |
|                                                                           | Algebra, Lit. III B.                                                                                  | 25                         |  |
| > Lasche, Adolf                                                           | Handelsfächer, H. I, II.                                                                              | 18                         |  |
| > Löhnert, Hermann                                                        | Deutsch, R. I—IV; H. I, II. Geschichte, R. II—IV.                                                     | Sommer 25<br>Winter 22     |  |
| › Lüscher, Albert                                                         | Latein, Pr. II A, III A. Geschichte,<br>Pr. IB-III B.                                                 | 18                         |  |

| Lehrer. |                                      | Unterrichtsfächer.                                                                                                     | Wöchentl.<br>Stunden.  |  |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Hr      | Lüthy, Emanuel                       | Deutsch, Geschichte, Geographie,<br>Pr. IA-IIIA.                                                                       | 24                     |  |
| >       | Mever, Paul, Dr. phil.               | Latein, Lit. III A. Griech., IV, II.                                                                                   | 20                     |  |
| >       | Miéville, Ludwig                     | Französisch, R. I-IV; H. I, II.                                                                                        | S. 22 W. 19            |  |
|         | Morf, Heinr., Dr. phil., Prof.       | Französisch, Lit. OPII.                                                                                                | S. 7 W. 6              |  |
| >       | Munzinger, Karl                      | Singen in allen Klassen, außer<br>Pr. IVA und B.                                                                       | 12                     |  |
| >       | Niggli, Bernhard                     | Französisch, Pr. I B-III B. Latein<br>IV B. Italienisch H. I.                                                          | 24                     |  |
| ,       | Oettli, Samuel, Prof.                | Hebräisch, Lit. OP., I und II.                                                                                         | S. 7 W. 5              |  |
| >       | Ribi, David                          | Algebra, Pr. I A; R. I—IV. Rechnen,<br>Pr. I A, II A. Geom., Lit. III B,                                               | Sommer 25<br>Winter 21 |  |
| ,       | Ris, Fritz                           | Physik, R. I—IV; H. II; Lit. OP.,<br>I und II.                                                                         | Sommer 18<br>Winter 13 |  |
| >       | Robert, Jules                        | Französisch, Pr. IA—III A.; Lit, III A<br>und B, IV. Schreiben, Pr. III B;<br>H. II.                                   | 26                     |  |
| ,       | Schönholzer, Joh. Jak., Prof.        | Mathematik, Lit. OPIII.                                                                                                | S. 17 W. 13            |  |
|         | Thellung, Julius, Pfarrer            | Religion, Pr. IB, IIA, IIIA, IVA;<br>R. III u. IV; H. I u. II; Lit. IIIB.                                              | 10                     |  |
| >       | Tobler, Gustav, Dr. phil.            | Deutsch, Lit. OPIII. Geschichte,<br>Lit. OPIVA.                                                                        | Sommer 24<br>Winter 19 |  |
| ,       | Volmar, Paul                         | Zeichnen, Pr. IB—IVB; Lit. I, II,<br>III A, IV. Schreiben, Pr. II A und<br>B. III A.                                   | 19                     |  |
| >       | Wäber, Adolf                         | Geographie, Pr.IB. Chemie, R.I.—III;<br>H. I; Lit.OP.—II. Waarenkunde,<br>H. I.                                        | Sommer 22<br>Winter 15 |  |
| ,       | Wernly, Gottlieb                     | Deutsch, Latein, Rechnen, Ge-<br>schichte, Schreiben, Singen,<br>Turnen, Pr. IV A. Geschichte<br>und Singen, Pr. IV B. | 29                     |  |
|         | Wonger Cattlish                      | Schwimmen in allen Klassen.                                                                                            | Sommer 6               |  |
|         | Wenger, Gottlieb<br>Zwicky, Melchior | Algebra, Pr. IB. Rechnen, Pr. IB,<br>IIB. IIIA, IIIB. Algebra und                                                      | Sommer 6               |  |
|         |                                      | Geometrie, H. I. u. II, Lit, IV A.                                                                                     | 25                     |  |

Anmerkung. Durch den Tod von Hrn. Pfander und die Anstellung von Hrn. Dr. Meyer wurden an der Literarschole in der Verteilung der Stunden in den alten Sprachen mehrfache Veränderungen herbeigeführt, über die auf Seite 38 Auskunft gegeben ist. Auf vorstehendem Tableau ist die seit Beginn des Wintersemesters geltende Verteilung aufgezeichnet.

C. Verteilung des Unterrichts am Progymnasium.

| Fächer.         | IVA.          | IVB.     | IIIA.     | шв.           | II A.                      | пв.             | IA.             | 1B.          |
|-----------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                 | (3)           | (2)      | (2)       | (3)           | (2)                        | (2)             | (1)             | Ξ            |
| Religion        | Thellung      | Hegg     | Thellung  | Hegg          | Thellung                   | Hegg            | Hegg            | Thellung 7   |
| Latein          | Wernly        | Niggli   | Lüscher   | Hegg          | Lüscher                    | Hegg            | Edinger         | Edinger      |
| Deutsch         | Wernly        | Langhans | Lüthy     | Frey          | Lüthy                      | Frey            | Lüthy           | Frey         |
| Französisch     | , .           | 1.       | Robert    | ilggiN        | Robert                     | Niggli          | Robert          | Niggli       |
| Arithmetik      | Wernly        | Langhans | Zwicky    | Zwicky        | Ribi                       | Zwicky          | Ribi            | Zwicky       |
| Algebra         | ı             | ı        | I         | ı             | 1                          | ı               | Ribi            | Zwicky       |
| Geometrie       | 1             | à        | 1         | 1             | 1                          | t               | Koch            | Koch         |
| Naturgeschichte | 1             | 1        | 1         |               | 2<br>Fankhauser            | 2<br>Fankhauser | 2<br>Fankhauser | Fankhaus     |
| Geographie      | 2<br>Langhans | Lan      | Lüthy     | 2<br>Langhans | Luthy Langhans Luthy Wäber | 2<br>Langhans   | 2<br>Lüthy      | 2<br>Wäber   |
| Geschichte      | Wernly        |          | Lathy     |               | Lüthy                      | Lüscher         | Lathy           | 2<br>Lüscher |
| Zeichnen        | W. Benteli    | Volmar   |           | Volmar        | W. Benteli                 |                 | W. Benteli      | Volmar       |
| Schreiben       | Wernly        |          | Volmar    | Ro            | Volmar                     | Volmar          | 1 -             | 1.           |
| Singen          | Wernly        | Wernly   |           | Z             | Munzinger                  | Munzinger       | Munzinger       | Munzinger    |
| Turnen          | Wernly        |          | Hauswirth | Hauswirth     | Hauswirth                  | Hauswirth       | 2<br>Hauswirth  | Hauswirth    |
| Obligatorisch   | 30            | 30       | 31        | 31            | 32                         | 32              | 33              | 333          |
| Fakultativ      | 2             | 2        | 5         | 2             | - 5                        | 54              | -               | -            |

# D. Verteilung des Unterrichts an der Handelsschule.

| Fächer.                                | II.             | I.              |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Religion                               | (1)<br>Thellung | (1)<br>Thellung |
|                                        | 4               | 3               |
| Deutsch                                | Löhnert         | Löhnert         |
| Französisch                            | Miéville        | Miéville        |
| Englisch                               | Künzler         | Künzler         |
| Italienisch                            | _               | 5<br>Niggli     |
| Kaufmännische Arithmetik               | 3<br>Lasche     | 3<br>Lasche     |
|                                        | 2               | 1               |
| Kontorarbeiten                         | Lasche          | - 2             |
| Buchhaltung                            | Lasche          | Lasche          |
| · ·                                    | 2               | 2               |
| Handelskunde inkl. H und W. Gesetzgeb. | Lasche          | Lasche          |
| Handelsgeographie                      | _               | Lasche          |
| Geschichte                             | 1<br>Frey       | 1<br>Frev       |
| Geschiente                             | 2               | Tiey            |
| Naturgeschichte                        | Fankhauser      | _               |
| Physik                                 | Ris             | _               |
|                                        |                 | 2               |
| Chemie                                 | -               | Wäber           |
| Waarenkunde                            | -               | Wäber           |
|                                        | 2               | 2               |
| Mathematik                             | Zwicky          | Zwicky          |
| Schreiben                              | Robert          |                 |
|                                        | 2               | 2               |
| Zeichnen                               | W. Benteli      | W. Benteli      |
| Singen                                 | _               | Munzinger       |
|                                        | 2<br>Hauswirth  | Hauswirth und   |
| Turnen                                 | nauswirth       | Guggisberg      |
| Obligatorisch                          | 35              | 35              |
| Fakultativ                             | 1               | 1               |

# E. Verteilung des Unterrichts an der Realschule.

| Fächer.                | IV.             | 111.                            | II.          | I.<br>(Sommersemester. |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| Religion               | (1)<br>Thellung | (1)<br>Thellung                 | _            | _                      |
| Deutsch                | 3<br>Löhuert    | 3<br>Löhnert                    | 3<br>Löhnert | 3<br>Löhnert           |
| Deutsch                | 5               | Lonnert                         | Lonnert      | 1.onnert               |
| Französisch            | Miéville        | Miéville                        | Miéville     | Miéville               |
| Englisch               | 3<br>Künzler    | 3<br>Künzler                    | 3<br>Künzler | _                      |
| Algebra                | 3<br>Ribi       | 3<br>Ribi                       | 3<br>Ribi    | 4<br>Ribi              |
| Geometrie              | 4<br>Koch       | 3<br>Koch                       | 2<br>Koch    | 4<br>Koch              |
| Praktische Geometrie   | _               | A. Benteli                      | A. Benteli   | _                      |
| Darstellende Geometrie |                 | A. Benteli                      | A. Benteli   | A. Benteli             |
| Mechanik               | _               | -                               | A. Benteli   | A. Benteli             |
| Physik                 | 2<br>Ris        | 2<br>Ris                        | Ris          | 3<br>Ris               |
| Chemie                 | _               | 3<br>Wäber                      | Wäber        | Wäber                  |
| Naturgeschichte        | Fankhau-er      | Fankhauser                      | Fankhauser   | _                      |
| Geschichte             | Löhnert         | Löhnert                         | Lölmert      | _                      |
| Geographie             | Wäber           |                                 | _            | _                      |
| Technisches Zeichnen   | A. Benteli      | A. Benteli                      | A. Benteli   |                        |
| Kunstzeichnen          | - W I           | Benteli                         | -            | enteli 2               |
| as unevacionicii       | 1 ". 1          | 1                               | 1            | enten                  |
| Singen                 |                 | zinger                          | Mun          | zinger                 |
| Turnen                 | Hauswirth       | 2<br>Hauswirth u.<br>Guggisberg | Hanswirth un | d Guggisberg           |
| Obligatorisch .        | 35              | 35                              | 36           | 36                     |
| Fakultativ             | 1               | 1                               | _            | _                      |

F. Verteilung des Unterrichts an der Literarschule.

| Fächer.                                             | IV.                                                | ш А.                                        | ш в.                              | ï                                                  | ï                                                                                                       | Oberprima.                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Religion                                            | (1) Hegg<br>6 Dubi                                 | 6 Sommer: Dübi<br>Winter: Meyer             | (1) Thellung<br>6 Edinger         | (1) Hegg<br>6 Hitzig                               | (1) Hegg<br>6 Sommer: 2 Dūbi,<br>4 Pfander (für<br>diesen: 2 Hitzig,<br>2 Dūbi) Winter:<br>Dūbi Winter: | 6 Pfander (für<br>ihn Hitzig)                      |
| Griechisch                                          | 7 Pfander (für<br>ihn im Sommer:<br>Dick, Jörg) im | -                                           | 7 Frey                            | 7 Sommer: Dúbi,<br>Winter: Meyer                   | 7 Hitzig                                                                                                | 6 Hitzig                                           |
| Deutsch                                             | Minter: Meyer<br>3 Edinger<br>3 Robert             | Whiter: Dubi<br>3 Tobler<br>3 Robert<br>(2) | 3 Edinger<br>3 Robert<br>(2)      | 3 Tobler<br>3 Morf<br>(2) Künzler                  | 3 Tobler<br>3 Morf<br>(2) Künzler                                                                       | 3 Tobler<br>1 Morf                                 |
| Hebräisch                                           | 1                                                  | Kun                                         | Kınızler                          | (3) Oettli                                         | (2) Oettli                                                                                              | (2) Oettli (für                                    |
| Algebra                                             | 2 Zwicky<br>2 Zwicky<br>—                          | 3 Schönholzer<br>2 Schönholzer              | 2 Langhans<br>3 Ribi              | 2 Schönholzer<br>2 Schönholzer<br>2 Ris<br>2 Wäber | 2 Schönholzer<br>2 Schönholzer<br>2 Ris<br>2 Wäber                                                      | 2 Schönholzer<br>2 Schönholzer<br>2 Ris<br>2 Wäber |
| Naturgeschichte Alte Geographie Geschichte Zeichnen | 2 Fankhauser<br>1 Dübi<br>2 Tobler<br>2 Volmar     | 2 Fankhauser<br>3 Tobler<br>2 Volmar (comb. | 2 Fankhauser  3 Frey 2 W. Benteli | 3 Tobler (2)                                       | 2 Tobler (2)                                                                                            | 2 Tobler                                           |
| Singen                                              | -                                                  | unt II und I)                               | -                                 | Vol                                                | Volmar 1                                                                                                | 1                                                  |
| Turnen                                              | 2 Hauswirth                                        | Munzinger<br>2 Hauswirth<br>und Guggisberg  | 2 Widmer                          | Munzinger<br>2 Hauswirth 2<br>und Guggisberg und   | Munzinger<br>2 Hauswirth 2 Hauswirth<br>und Guggisberg und Guggisberg                                   | (2) Hauswirth<br>and Guggisberg                    |
| Obligatorisch<br>Fakultativ                         | 33                                                 | 34                                          | 34                                | 33                                                 | 32                                                                                                      | 26                                                 |
|                                                     | _                                                  |                                             |                                   | _                                                  |                                                                                                         | _                                                  |

## G. Schülerzahl während des Schuljahres 1882/1883.

### I. Progymnasium.

|        |       | Bestand<br>zu Anfang. | Zuwachs. | Austritt. | Bestand<br>zu Ende. | im Laufe<br>des Schuljahres. |
|--------|-------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| Klasse | IV A  | 26                    | 1        | 3         | 24                  | 27                           |
|        | В     | 25                    | 1        | 1         | 25                  | 26                           |
| ,      | III A | 35                    | _        | 1         | 34                  | 35                           |
| ,      | В     | 35                    | 4        | 4         | 35                  | 39                           |
| ,      | II A  | 27                    | 5        | 4         | 28                  | 32                           |
| ,      | В     | 29                    | _        | 3         | 26                  | 29                           |
| •      | ΙA    | 26                    | -        | 5         | 21                  | 26                           |
| ,      | В     | 22                    | 2        | 2         | 22                  | 24                           |
|        |       | 995                   | 13       | 23        | 915                 | 238                          |

### II. Handelsschule.

|           | Bestand<br>zu Anfang. | Zuwachs. | Austritt, | Bestand<br>zu Ende. | im Laufe<br>des Schuljahres. |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| Klasse II | 15                    | _        | -         | 15                  | 15                           |
| • I       | 16                    | _        | 4         | 12                  | 16                           |
|           | 31                    | _        | 4         | 27                  | 31                           |

### III. Realschule.

|           | Bestand<br>zu Anfang. | Zuwachs. | Austritt. | Bestand<br>zu Ende. | im Laufe<br>des Schuljahres. |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| Klasse IV | 5                     | _        | _         | 5                   | 5                            |
| > III     | 9                     | 1        | 3         | 7                   | 10                           |
| > II      | 4                     |          | _         | 4                   | 4                            |
| > I       | 7                     | -        | _         | 7                   | 7                            |
|           | 25                    | 1        | 3         | 23                  | 26                           |

### IV. Literarschule.

| 1                   | Bestand<br>u Anfang. | Zuwachs, | Austritt. | Bestand<br>zu Ende, | Gesammtzahl<br>im Laufe<br>des Schuljahres. |
|---------------------|----------------------|----------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|
| Klasse IV           | 27                   | 1        | 2         | 26                  | 28                                          |
| > III A             | 18                   | 1        | 3         | 16                  | 19                                          |
| > III B             | 17                   | 1        | 1         | 17                  | 18                                          |
| > 1f                | 19                   |          | 2         | 17                  | 19                                          |
| > 1                 | 11                   |          | 1         | 10                  | 11                                          |
| Oberprima           | - 8                  |          |           | 8                   | 8                                           |
|                     | 100                  | 3        | 9         | 94                  | 103                                         |
| Im ganzen Gymnasium | 381                  | 17       | 39        | 359                 | 398                                         |

# V. Uebersicht der Prüfungen und Repetitionstage im März 1883.

Montag und Dienstag, 19. und 20. März. Uebergangsprüfung der Klassen IA und B des Progymnasiums und Aufnahmsprüfung in alle Klassen der Anstalt.

Samstag, 24. März, Nachmittags 3 Uhr. Singexamen in der Aula.

Dienstag bis Donnerstag, 27.—29. März. Oeffentliche Schlußprüfungen und Repetitionstage.

Freitag, 30. März. Promotionsfeier im Museumssaale, Vormittags 10 Uhr.

Nach derselben Beginn der Ferien.

Zwei Wochen Ferien.

Montag, 16. April. Wenn nöthig: Nachträgliche Aufnahmsprüfungen. Dienstag, 17. April. Wiederbeginn des Unterrichts, Vormittags 7 Uhr.

# I. Progymnasium (Schlussprüfungen.\*)

| ***                                                                                                                          | Die                                                                                                                                            | nstag, 27. März.                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uhr.                                                                                                                         | Α.                                                                                                                                             | Klasse IV.                                                                                                     |
| 8 -8 45<br>8 45-9 30<br>9 30-10 15<br>10 15-10 30<br>10 30-11 15<br>11 15-12<br>2 -2 40<br>2 45-3 25<br>3 30-4 10<br>4 15-5  | Religion. Thellung, Latein, Wernly, Rechnen. Wernly, Pause, Deutsch, Wernly, Geschichte, Wernly, III.  III.  III.                              | A Hauswirth.                                                                                                   |
|                                                                                                                              | Mittw                                                                                                                                          | roch, 28. März.                                                                                                |
| Uhr.                                                                                                                         | Α.                                                                                                                                             | Klasse III.                                                                                                    |
| 8 - 8 45<br>8 45-9 30<br>9 30-10 15<br>10 15-10 30<br>10 30-11 15<br>11 15-12<br>2 -2 40<br>2 45-3 25<br>3 30-4 10<br>4 15-5 | Rechnen, Zwicky, Latein, Lüscher, Geographie, Lüthy, Pause, Deutsch, Lüthy, Französisch, Robert, Klasse IV   111   11   11   11   11   11   11 | B > Hauswirth.                                                                                                 |
| Uhr.                                                                                                                         | Donne<br>A.                                                                                                                                    | erstag, 29. März.<br>Klasse II.<br>B.                                                                          |
| 8 — 8 45<br>8 45— 9 30<br>9 30—10 15<br>10 15—10 30<br>10 30—11 15<br>11 15—12                                               | Latein, Luscher,<br>Deutsch, Lüthy,<br>Geschichte, Lüthy,<br>Pause,<br>Französisch, Robert,<br>Rechuen, Ribi.                                  | Deutsch. Frey.<br>Lateiu, Hegg.<br>Geographie, Langhans.<br>Pause.<br>Französisch, Niggli.<br>Rechnen, Zwicky. |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                         | Latein, Edinger.<br>Algebra, Ribi.<br>Französisch, Robert.<br>Deutsch, Lüthy.                                                                  | Klasse I. B. Französisch, Niggli. Latein, Edinger. Geometrie, Koch. Deutsch, Frey.                             |

# II. Real- und Handelsschule (Repetitionen).

| Stunde. | Klasse.               | Dienstag, 27. März.                                                        | Mittwoch, 28. März.                                                       | Donnerstag, 29. März.                                                                       |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| œ       | 대<br>대 대 :            | Geometric, Koch.<br>Deutsch, Löhnert.<br>Englisch, Künzler.                | Physik, Ris.<br>Algebra, Ribi.<br>Geometrie, Koch.                        | Geschichte, Löhnert.<br>Englisch, Künzler,<br>Physik, Ris.                                  |
|         | H. L.                 | Italienisch, Niggli.<br>Geschichte, Frey.                                  | Kaufm, Arithmetik, Lasche.<br>Beutsch, Löhnert.                           | Waarenkunde, Wäber.<br>Mathematik, Zwicky.                                                  |
| 6       | R. II.<br>III.<br>IV. | Deutsch, Löhnert.<br>Darstellende Geometrie, A. Benteli,<br>Algebra, Ribi. | Naturgeschichte, Fankhauser,<br>Physik, Ris.<br>Französisch, Miéville,    | Englisch, Künzler.<br>Geschichte, Löhnert.<br>Geographie, Wäher.                            |
|         | H. 1.                 | Französisch, Miéville.<br>Handelskunde, Lasche.                            | Chemie, Wäber.<br>Kaufm. Arithmetik, Lasche.                              | Handelsgeschichte, Frey.<br>Naturgeschichte, Fankhauser.                                    |
| 10      | R. II.<br>III.<br>IV. | Algebra, Ribi.<br>Geometrie, Koch.<br>Naturgeschichte, Fankhauser.         | Prakt, Geometrie, A Benteli.<br>Chemie, Wäber,<br>Deutsch, Löhnert.       | Darstellende Geometrie, A. Benteli.<br>Naturgeschichte, Fankhauser.<br>Geschichte, Löhnert. |
|         | н. 1.                 | Wechselgesetzgebnug, Lasche<br>Englisch, Kunzler.                          | Mathematik, Zwicky.<br>Englisch, Künzler.                                 | Handelsgeographie, Lasche.<br>Französisch, Miéville.                                        |
| =       | R. 11.<br>III.<br>IV. | Chemic, Wäber.<br>Religion, Thellung.<br>Deutsch, Löhnert.                 | Französisch, Miéville,<br>Prakt, Geometrie, A. Benteli,<br>Algebra, Ribi, | Mechanik, A. Benteli.<br>Franzüsisch, Miéville.<br>Religion, Thellung.                      |
|         | H. H.                 | Religion, Thellung.<br>Französisch, Miéville.                              | Deutsch, Löhnert.<br>Physik, Ris.                                         | Englisch, Künzler.<br>Religion, Thellung.                                                   |

### III. Literarschule (Repetitionen).

| Stunde. | Klasse. | Dienstag, 27. März.      | Mittwoch, 28. März.                      | Donnerstag, 29. März. |
|---------|---------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|         | ı       | Mathem., Schönholzer.    | Französisch, Morf.                       | Griechisch, Hitzig.   |
|         | 11      | Latein, Ilitzig.         | Deutsch, Tobler.                         | Geschichte, Tobler.   |
| 8       | III -   | Griechisch, Dübi.        | Naturgesch., Fankhauser.                 | Mathem., Schönholzer. |
|         | III P   | Französisch, Robert.     | Geschichte, Frey.                        | Religion, Thellung.   |
|         | IV      | Naturgesch., Fankhauser. | Französisch, Robert.                     | Griechisch, Meyer.    |
|         | I       | Latein, Dübi.            | Deutsch, Tobler.                         | Mathem., Schönholzer. |
|         | II      | Griechisch, Meyer.       | Französisch, Morf.                       | Deutsch, Tobler.      |
| 9       | III a   | Religion, Hegg.          | Griechisch, Dübi,                        | Latein, Meyer.        |
|         | III p   | Naturgesch., Fankhauser. | Griechisch, Frey.                        | Französisch, Robert.  |
|         | IV      | Deutsch, Edinger.        | Griechisch, Meyer.                       | Alte Geographie, Dübi |
|         | I       | Physik, Ris.             | Geschichte, Tobler,                      | Englisch, Künzler.    |
|         | II      | Chemie, Wäber.           | Mathem., Schönholzer.                    | Griechisch, Meyer.    |
| 10      | III a   | Latein, Meyer.           | Französisch, Robert.                     | Geschichte, Tobler.   |
|         | III P   | Latein, Edinger.         | Deutsch, Edinger.                        | Geometrie, Ribi.      |
|         | IV      | Religion, Hegg.          | Latein, Dübi.                            | Mathematik, Zwicky.   |
|         | I       | Griechisch, Hitzig.      | Chemie, Wäber.                           | Hebräisch, Oettli.    |
|         | II      | Physik, Ris.             | Englisch, Künzler.<br>Hebräisch, Oettli. | Religion, Hegg.       |
| 11      | III •   | Englisch, Künzler.       | Mathem., Schönholzer.                    | Deutsch, Tobler.      |
|         | III P   | Englisch, Kanalei,       | Algebra, Langhans.                       | Griechisch, Frey.     |
|         | IV      | Latein, Dübi.            | Geschichte, Tobler.                      | Deutsch, Edinger.     |

### Real-, Handels- und Literarschule:

Donnerstag von 2. - bis 2.30 Turnen, IV Lit., Hauswirth.

- > 2.30 > 3. > IV R, II H, und III B Lit., Hauswirth und Widmer.
- > 3. > 3. 30 > III R. 1H. u. III A Lit., Hauswirth und Guggisberg.
- > 3. 30 > 4. > II u. 1 R., II u. I Lit., Hauswirth und Guggisberg.

# Studien zu Isaeus

VOL

Hermann Hitzig.



Den folgenden Auseinandersetzungen hat der Verfasser zwei Bemerkungen vorauszuschicken.

Einmal möchte er um Nachsicht bitten für den Fall, dass man finden sollte, seine Schrift habe mehr als nöthig den Charakter einer lanx satura. Die zwanglose Art nämlich, Rede für Rede aufzuzeichnen, was nach dieser oder jener Seite hin als mittheilenswerth sich ergibt, erleichtert die Arbeit so wesentlich, dass man es einem, gerade in dem nun zu Ende gehenden Schuljahre, ungewöhnlich angestrengten Lehrer wohl nicht verargen wird, wenn er glaubte die Porderung, auch für eine gewisse Abrundung zu sorgen, unbeachtet lassen zu dürfen.

Dass Verfasser sich in den textkritischen Auseinandersetzungen besonders einlässlich mit Naber's Adnotationes criticae ad Isaei orationes!) abgibt, geschieht deshalb, weil seit Cobet Niemand dem Text des Isaeus so rücksichtslos mit Feuer und Schwert zu Leibe gegangen ist, wie Naber, und weil seine Arbeit bisher noch nirgends eine genauere Beurtheilung erfahren hat.

<sup>1)</sup> In Mnemosyne N. S. vol. V, pars 4 (1877), S. 385-419.

### Zu or. I.

W. Röder hat die Frage der Aufhebung oder Aenderung, beziehungsweise Aufrechterhaltung (ἐπανόρθωσις) eines Testaments nach attischem Recht im Anschluss an die erste Rede des Isaeus einer eingehenden Besprechung unterworfen ). Da mir dieselbe misslungen scheint, so werde ich im Folgenden meine Meinung in der Sache mittheilen und begründen.

Wer ein Testament gemacht hatte, pflegte es nicht bei sich aufzubewahren, sondern bei einem Freunde oder Verwandten, unter Umständen auch, wie Kleonymus in der ersten Rede, bei einem Beanten zu deponiren. Wollte er dasselbe später umstossen, konnte es aber nicht zur Stelle schaffen, so gab er vor dem Archonten, dessen Paredroi und vor Zeugen die feierliche Erklärung ab: ως οὐωκ'ε κότιο ἡ διαθέχει, d. h. dass er das deponirte Testament nicht mehr als gültig anerkenne (VI, 32). Streitig ist nun aber, ob der Erblasser zur rechtsgültigen Aufhebung eines Testaments die Einwilligung der bisher berücksichtigten Erben bedurfte, wofern diese bei der Deponirung desselben betheiligt gewesen waren. Gams <sup>3</sup>) nämlich und Röder wollen eine willkürliche und einseitige Cassirung des Testaments von Seite des Testators nicht als gesetzlich anerkennen. Sie stützen sich darauf, dass sowohl in der ersten als in der sechsten Rede, wo es sich beide Male um die Zurückziehung eines Testaments handelt, das Einverständniss der bisher berücksichtigten Erben offenbar als erforderlich angenommen sei. Dies leugnet Schömann (im Commentar S. 175).

Was die erste Rede betrifft, so ist der Sachverhalt kurz folgender. Kleonymus wollte sein Testament, in welchem er seine Schwestersöhne übergangen hatte, sich vom Astynomen, bei dem es niedergelegt war, herausgeben lassen, um, wie der Sprecher sagt, es zu Gunsten seiner Partei zu cassiren, wie die Gegner behaupten, um es ihnen, den darin zu Erben eingesetzten Verwandten, noch mehr zuzusichern. Nun schickte Kleonymus einen

<sup>1)</sup> Beiträge zur Erkl. u. Krit. des Isaeus. Jena 1880. S. 10 ff.

<sup>9)</sup> Das Erbrecht in weltgeschichtl. Entwickl. (Berl. 1824. Bd. 1, 8. 392 u. 393). Es finden sich in der betreffenden Aussinandersetung mehrere Ungenanigkeiten; so ist es unberechtigt, wenn Gass von den beiden im Testament des Kleonymus Eingestetten redet, des eweigistens der waren; falsch ist es ferner, wenn er den Sprecher mit Consorten Brudersöhne des Kleonymus nennt; denn dass Deinias, der Bruder ihres Vaters, nicht auch der Bruder des Kleonymus war, geht deutlich aus 9 herror; vielmehr waren sie seine Schwesteröhne. Dass endlich in dieser Rede nicht von einer Rexission des Testaments gesprochen werde, ist eine g\u00e4nstlich falsche Behauptung, s. \u00e4 14 \u00e4\u00fcrup teutra\u00fcrup \u00e4\u00fcrup teutra\u00fcrup \u00e4\u00fcrup teutra\u00fcrup \u00e4\u00fcrup teutra\u00fcrup \u00e4\u00fcrup teutra\u00fcrup \u00e4\u00fcrup teutra\u00fcrup \u00e4\u00fcrup teutra\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\

dieser letztern, namens Poseidippus, zum Astynomen mit dem Auftrag, denselben zu holen; als aber der Beamte kam, wurde er von Poseidippus nicht zu Kleonymus gelassen, der, weil er krank war, sich nicht dagegen wehren konnte. In der Nacht stirbt Kleonymus ziemlich unerwartet, nachdem er noch einen andern der eingesetzten Erben, Diokles, beauftragt hatte, den Astynomen am folgenden Tage zu ihm zu bringen.

Ans dem eigenthümlichen Umstande nun, dass gerade Poseidippus und nach ihm Diokles, welche beide zu Erben eingesetzt waren, den Auftrag erhielten, für die Herbeischaffung des Testamentes zu sorgen, glaubt Röder schliessen zu müssen, dass eine einseitige Aufhehung desselben durch Kleonymus ohne Zustimmung der bisher zu Erben Eingesetzten unstatthaft gewesen wäre. Röder geht dabei von der Voraussetzung aus (S. 10), dass der Sprecher der Rede die Wahrheit sage mit der Behauptung, Kleonymus habe das Testament zu Gunsten seiner Schwestersöhne cassiren wollen. In der That aber ist nur die Behauptung der Gegner, derselbe habe vielmehr beabsichtigt, ihnen das Testament noch mehr zuzusichern, vom Sprecher widerlegt, dagegen suche ich umsonst nach den «ausreichenden Gründen», mit denen er bewiesen haben soll, dass Kleonymus das Document zurückverlangte, um es zu vernichten. Die Behauptung von \$ 14 (εβουλίθη ταύτας Tâc địa Trung areleir), welche Röder citirt, kehrt allerdings öfter wieder, ist aber nur eine Behauptung, nicht ein Beweis. Ein solcher wird versucht in \$ 25, wo die Ausflucht der Gegner, Kleonymus babe sein Testament vom Depositar zurückverlangt, um einen bestätigenden Zusatz zu machen, mit der Erklärung widerlegt wird, dass zu solchem Zweck iedes andere Stück Papier gut genug gewesen ware: da es sich aber um Aufhebung des Testaments gehandelt habe, so sei eben die Herbeischaffung desselben unumgänglich gewesen. Es ist nun aber auch der Fall denkbar, dass Kleonymus nur eine wesentliche Aenderung an seinem Testamente vorzunehmen beabsichtigte; es war ihm vielleicht nur darum zu thun, das Erbe anders zu vertheilen, d. h. seine Schwestersöhne ebenfalls zu bedenken und dafür Pherenikus, den Bruder des Poseidippus und Diokles, mit welchem er sich verfeindet hatte, auszuschliessen. Auch zu diesem Zwecke musste er ohne Zweifel das Testament wieder in seine Hände zu bekommen suchen. Diese Vermuthung nun. welche Schömann ausgesprochen, halte ich aus zwei Grunden für richtig.

Erstens wird es nur bei dieser Annahme wirklich erklärlich, dass Poseidippus und Diokles den genannten Auftrag erhielten. Kleonymus konnte von ihnen erwarten, dass sie ihm den Dienst thun würden, weil er nichts beabsichtigte, was ihre eigenen Interessen gefährdete. Wollte er dagegen das Testament gänzlich aufheben, also auch sie enterben, wie der Sprecher behauptet, so bleibt es unbegreiflich, dass er gerade diejenigen, welche er schädigen wollte und welchen seine Absicht iedenfalls nicht unbekannt gewesen wäre. beauftragte, ihm bei der Ausführung derselben behülflich zu sein. Auch wenn wir mit Röder annehmen wollten, dass ihre Zustimmung zu seinen Plänen erforderlich gewesen sei, so kann das Gesetz doch unmöglich verlangt haben, dass einer von ihuen den Botengang zum Depositar übernehme. Ferner aber ist nirgend ersichtlich, dass Kleonymus gegen die beiden Genannten irgend welchen Groll hegte. Im Gegentheil dürfte der Umstand, dass sie bei dem kranken Kleonymus sich befinden, eher auf die Fortdauer eines freundlichen Verhältnisses schliessen lassen. Davon aber etwas verlauten zu lassen, lag natürlich nicht im Interesse des Sprechers; darum sagt er im Gegentheil § 31 τούτων nér 1101 duágopoc éyéreto; aber gerade hier ist zu sehen, dass der Sprecher es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt. Denn nachdem er für die Richtigkeit dieser Behauptung σεμεία μεγάλα versprochen, weiss er doch nur von einem Einzigen, nämlich eben von Pherenikus, die Gegnerschaft zu beweisen. Auf diesen wird es Kleonymus abgesehen

haben. Poseidippus aber, welchen zu enterben nicht sein Wille war, dachte brüderlich genug, um ihm bei der Ausführung seiner Absicht Schwierigkeiten zu bereiten. Als dann Kleonymus plötzlich wegstarb, verbanden sich alle drei Brüder, um die Anerkennung des Testamentes, so wie es vorlag, durchzusetzen, während andrerseits ihre Gegner nunmehr die völlige Annullirung desselben zu erreichen strebten.

Doch abgesehen nun von der Frage, ob Kleonymus an wirkliche Annullirung oder nur an Modificirung des Testamentes gedacht habe, sicher ist, dass der Sprecher das erstere behauptet. Wie nun aber: falls Kleonymus das Recht zur Cassirung nur dann hatte, wenn die Gegner ihre Zustimmung dazu gaben, hätten diese dann nicht einfach erklären können: etiamsi voluit Cleonymus, at nos noluimus? Röder meint, dies hätten sie nicht thun dürfen, weil auch sie ein Interesse daran gehabt hätten, das Testament thatsächlich als Ausdruck des letzten Willens des Erblassers hinzustellen. Ich kann diesem Einwand kein grosses Gewicht beimessen. Bestand das Testament des Kleonymus, wie Röder annimmt, zu Recht, so lange sie nicht selbst seine Cassirung guthiessen, so konnte eine spätere Willensänderung des Testators auch keinen Einfluss zu ihren Ungunsten ausüben. Gerade aber der Umstand, dass sie eine solche durchaus nicht zugeben wollen, beweist, dass Kleonymus, wenn der Tod ihn nicht gehindert hätte, von sich aus in der Lage gewesen wäre, eine Aenderung in seinen Verfügungen zu treffen. Uebrigens ist es an sich ganz und gar unwahrscheinlich, dass es ein Gesetz gegeben habe, welches die Aufhebung eines Testamentes nur zuliess, wenn Testator und Erben einmüthig dieselbe verlangten; denn das ware ein Gesetz, das nur die letztern schützte, dem erstern aber die Freiheit des Handelns in höchst befreudlicher Weise raubte.

Röder zieht nun aber auch die sechste Rede bei. Hier kann Euktemon die Urkunde, in welcher er dem Sohne der Alke einen Theil seines Besitzhums vermacht hatte, von seinem Verwandten Pythodorus nicht herausbekommen, er citirt ihn darum vor den Archon und erklärt daselbst, er wolle dies Testament aufheben. Nun hatte Euktemon dasselbe seiner Zeit gemeinschaftlich mit seinen Schwiegersöhnen deponirt; von diesen war seither der eine, Chärcas, gestorben; somit erklärt Pythodorus, er sei zur Auslieferung des Tetamentes im Beisein des Phanostratus, des andern Schwiegersohnes, bereit, sobald die Tochter des Chärcas einen Vornund bekommen habe, d. h. sobald als auch die andere bei der Niederlegung des Testaments betheiligt gewesene Person bei der Rückgabe vertreten sei. Diese Erklärung wurde vom Archon gutgeheissen, veranlasste aber den Euktemon, nunmehr anzukündigen und zwar vor dem Archonten, den Beisitzern desselben und vielen Zeugen, dass er das Testament nicht mehr anerkenne. Damit war der Streit zu Ende und die Annullirung rechtskräftig.

Aus diesem Hergang ersieht man nur, dass diejenigen Personen, welche bei der Deponirung eines Testaments betheiligt gewesen waren, auch bei der Auslieferung zugegen zu sein beanspruchen durften; man hielt es also für billig, dass diese letztere nicht hinter ihrem Rücken vorgenommen werde, zumal wenn sie erbberechtigte Verwandte waren. Dass diese Personen dagegen ein Einspruchsrecht gehabt hätten, ist ebenso wenig ersichtlich, als feststeht, dass von ihnen überhaupt in dem Testamente, um das es sich in or. VI handelt, die Rede war.

Wenden wir uns nun zu einer andern Frage. Vergleicht man in der ersten Rede § 2 οι μετ ολικείοι και οί προσύχοντες οι τούτων αξειούων ήμαζε και τών δρολογουμείνων διν Κλεώντρος κατέλιπεν, αὐτοίς ἰδοριορήτιαν οὐτοι δε είς τοῦτο ἵκοσών αλιασχεντίας ώστε καὶ τὰ πατρῷα προσαφελέσθαι ζητούσιν ἡμᾶς mit dem Ende von § 51 πάντων γὰρ ἄν εἴη δεινότατον, εὶ τῶν ἀντιδίχων γιγνωσχύντων ήμᾶς δίχαιον είναι τὸ μέρος αὐτῶν ἀναλαβεῖν \*ré., s. auch §§ 29. 35, so scheint sich ein deutlicher Widerspruch zu ergehen; nach § 2 wollen die Gegner der Partei des Sprechers nicht nur keinen Antheil am Erbe des Kleonymus einräumen, sondern ihr auch das Vermögen ihres Vaters streitig machen, während nach § 51 die Gegner selbst es als recht anerkennen, dass jene einen Theil der Erhschaft des Kleonymus erhalte. Diesen Widerspruch zu beseitigen, sind mehrere Wege denkbar. Man kann annehmen, der Sprecher verstehe unter artifikat nehen den eigentlichen Gegnern auch die Verwandten und Freunde derselben, die ganze ihm feindliche Partei, und behaupte nun in übertreibender Weise von dieser, was nicht von den Gegnern selbst, sondern nur von den Verwandten und Freunden gelte. Es läge dann eine Verdunklung des wahren Sachverhaltes vor, die wohl stimmte zu gewissen Sophismen, welche die Rede enthält. Auf einen solchen in § 30 habe ich bereits aufmerksam gemacht. Aber auch die Deduktion in § 26 ist hieher zu rechnen. Hier wird ein Beweis für die Unverschämtheit der Gegenpartei daraus abgeleitet, dass sie die Gültigkeitserklärung eines Testamentes verlange, von dem sie selber behaupte, der Erblasser habe geglauht, dass dasselhe οὐκ ορθώς Εγειν. Das klingt ja freilich sehr bedenklich; wenn man aber erwägt, dass die Gegner lediglich sagten, s. § 18. 22, der Erblasser habe durch einen Zusatz das Testament bestätigen und ihnen seine Habe noch mehr zusichern wollen, so sieht man, dass man es hier nur mit einem Advocatenkniff zu thun hat, und unwillkürlich erinnert man sich an die Behauptung des Dionysius, dass Isaus der Vorwurf der yonteia und arain gemacht worden sei; nicht übel stimmt übrigens zur Sophistik der Stelle, dass der Redner alsbald im Bewusstsein derselben den Mund sehr voll nimmt und die Richter beschwört, nicht érarría zai roiç νόμοις καὶ τῷ δικαίφ καὶ τῷ τοῦ τετελευτηκότος γνώμη ψηφίσασθαι. Eitel Rhetorik ist auch die Wendung in § 29 καὶ τίς αν ψμών πιζιτεύζετεν εψνοριζίρους καὶ μετριωτέρους τοὺς αντιδίχους ήμεν είναι τών οίχειοτάτων; denn wenn die Gegenpartei den Vorschlag machte, die Erbschaft zu theilen, so that sie es nicht aus είνοια und nicht aus μετριότης, sondern lediglich aus Furcht, in einem Processe noch schlechter wegzukommen.

Obigen Widerspruch zu beseitigen, gibt es aber noch zwei Wege. Man kann vermuthen — und es ist dies mehrfach geschehen. z. B. von Schömann S. 173 und von Moy, Etude sur les plaidoyers d'Isée, p. 140 — dass ein Theil der Gegner solbst sich zu einem Compromiss verstehen wollte, der andere aber nicht. Vielleicht aber lag die Sache so, dass bei der Verhandlung, welche dem Processe vorausgieng, der von den vermittelnden Verwandten gemachte Vorschlag, es möchten sich die Kläger mit einem Drittheil hegnütgen, von diesen verworfen, von den Gegnern aber acceptirt wurde, so dass nun der Process unvermeidlich war, in welchem jede Partei das ganze Erbe beanspruchte. In diesem Fall kann der Sprecher sich so ausdrücken, wie es geschieht, er kann § 2 sagen, die Freunde und Verwandten unserer Gegner wolfen uns einen gleichen Antheil zugestehen, die Gegner selber aber machen uns nicht nur das Erbe des Kleonymus, sondern auch das Vernögen unseres Vaters streitig, und nachher doch mit Beziehung auf die dem Process vorausgehende Verhandlung § 51 bemerken: die Gegner erkennen es für Recht, dass wir einen Theil der Erbschaft erhalten; freilich entspräche das Präsens nicht völlig der Sachlage.

Wüsste man sicher, in welchem Verhältniss Kephisander zu den Gegnern des Sprechers stand, so würden wir eher entscheiden können, welche von den beiden letzteren Möglichkeiten, den scheinbaren Widerspruch zu heben, die richtigere sei. Denn wenn Kephisander selbst ein ärziözen; war, wie Röder S. 25 aunimmt, dann ist es klar, dass der Vorschlag des Compromisses nicht von allen Gegnern, sondern eben nur von ihm selbst den Freunden

und Verwandten gemacht worden war, und dass dann also der Sprecher sich ungenauer Weise so ausdrückt, als seien die Gegner überhaupt diesem Vorschlag beigetreten. War dagegen Kephisander selbest nur ein σἰκεῖος, so bleibt nur die zweite Lösung.

Röder sucht den Beweis, dass Kephisander zu den Gegnern gehöre, folgendermassen zu führen. Er findet S. 22, es sei die Auffassung näher liegend, dass die nächsten Freunde der Gegner in Gemeinschaft mit einem der letztern sich ins Mittel legten und dass Kephisander, obwohl im Testamente bedacht, aus Furcht, im richterlichen Process Alles zu verlieren, die Erbschaftstheilung auf Anrathen von Freunden vorschlug; ferner aber schliesst er die Gegnerschaft des Kephisander aus dem Feblen des Artikels in der Phrase \$ 16 καὶ τούτων μοι κάλει μάστυσας, indem daraus hervorgehe, dass Kephisander nicht selbst zum Zeugniss aufgefordert worden sei; dies könne aber nur dann unterlassen worden sein, wenn er selbst zu den Gegnern des Sprechers gehörte, insofern er in eigener Sache nicht als Zeuge auftreten durfte. Was das Fehlen des Artikels und den daraus abgeleiteten Schluss betrifft, so habe ich meine Bedenken bei Fleckeisen, 1881, S. 107, ausgesprochen, Ich füge jetzt noch eines bei. Es fragt sich hier, war Kephisander arridung oder nur oixsioc: das erstere soll er nach Röder gewesen sein, weil er nicht aufgefordert worden sei. Zeugniss abzulegen: dies ist kein Kriterium, denn auch, wenn er nur olasioc war, wurde er wohl nicht aufgefordert, weil er sein Zeugniss verweigern konnte, s. III, 33 τούς γνόντας αὐτούς ψμίν παρέξομαι μάρτυρας, έαν έθέλωσιν αναβαίνειν (εἰσί γαρ τούτων οίπεῖοι), εἰ δὲ μή τους παραγενομένους 1). Ich neige mich zu der Auffassung, Kephisander sei keiner der αντίδικοι gewesen. Die Worte § 2 οἱ μὲν οἰκεῖοι καὶ οἱ προσέκοντες οἱ τούτων - οὖτοι δὲ πιλ. statuiren doch einen entschiedenen Gegensatz zwischen dem Thun der Freunde der Gegner, welche den Vorschlag der Theilung gemacht haben, und dem Auftreten der Gegner selbst. Demnach wäre Kephisander nicht zu diesen zu rechnen. Dass die Wendung von § 16 οἱ τούτων φίλοι καὶ Κηφίσανδρος nicht gegen diese Annahme spricht, liegt auf der Hand und ist von Röder anerkannt, S. 22. Aber auch § 28, wo Kephisander als oixeios der Gegner deutlich bezeichnet und in Gegensatz zu Kleonymus als dem οἰχειότατος des Redenden gesetzt wird, spricht für die Annahme, dass er als Wortführer der Freunde besonders genannt werde.

Die oben erwähnte Arbeit Naber's enthält zwar einzelne sichere Verbesserungen des Textes und eine grosse Zahl von beachtenswerthen Vermuthungen, so namentlich zu or. V, macht aber im Ganzen doch keinen erfreulichen Eindruck; denn neben dem Korn ist der Spreu gar zu viel und tritt subjectives Gutfinden allzu häufig an Stelle objectiver Gründe. Das Folgende wird, denke ich, dies Urtheil rechtfertigen.

§ 7 wird der Pluralis ψήτορας in den Singularis verwandelt, denn «ad eam causam orandam non opus erat plus uno oratore»; woher weiss denn Naber das? sogar wenn es factisch aur einer war, konnte doch der Plural gesetzt werden.

§ 12 soll gelesen werden αὐτός μὲν εἰς εἰγν οἰκίαν τὴν αὐτοῦ κομισάμανος ἐπαίδενε statt αὐτούς. Λουτ αὐτούς μέγ, das eine Object, steht im Gegensatz zu οτἰσίαν δέ, dem andern; ebenso ist nachher § 15 αὐτούς ganz richtig, denn auch hier steht es im Gegensatz zu τῶν ἡμετέρου ἀπάντων.

Nach dieser Stelle h

ätte sich Schömann, Att. Proc., S. 671, über diesen Punkt mit mehr Entschiedenheit aussprechen d

ärfen.

§ 14, wo die Handschriften οἰχ οἴτοις οἱς ἀιθθετοῖν haben, wird die Emendation von Scheibe οἰχ οἴτοις ἀιθθετοῖν deshalb zurückgewiesen, weil ἔτι im Folgenden zeige, morbum hand levent fuisse; wie wenn das durch die Scheibe'sche Lesart geläugnet wirde! Naber selbst conjicirt: οἰχ ὁποσοῦν ὁποσοῦν ὁποσοῦν οἰτακίμενος und erklärt die Corruptel durch die Annahme, οἱς ἀιθθετοῖν sei Glosse; ὁποσοῦν ὁποσοῦν οἰτακίμενον bedeute moribundi et tantum non mortui. Er citirt aus Isaus IV, 16 τὰ τοῦ ὁποσοῦν ἀπαμερινον οἱ ἐχγίνταιν ἐγνον ἀπαμμοῦχτίνως λαμβάνει und bemerkt: videmus eum qui ὁποσοῦν διάκειται delirare et furiosum esse; die Worte heissen aber nur: wie auch inmmer sein Zustand sein mag. So ist auch in den andren Stellen, die Naber zur Begründung seiner Behauptung anführt, die concessive Bedeutung von ὁποσοῦν überall sehr deutlich durchzufühlen und es ist darum unrichtig, wenn Naber dies ignorirend mit dem Ausdruck unspringt, wie wenn derselbe einem Adjectiv volkommen gleich stände, vor das auch ohne weiteres eine Negation gesetzt werden könde.

§ 17 a. E. verlangt er die Einschiebung von τούτων zwischen περί und αὐτῶν. Aber so steht ja schon in den Handschriften und in allen Ausgaben, die mir zu Gesichte

gekommen sind.

§ 19 ist αὐτοῖς πιστεύσετε schon von Schömann (s. Comm. zu d. St.) vermuthet.

§ 20 (nicht 21) soll öre in öre verwandelt werden; Grund? Naber sagt einfach: requiro. Allein öre Aevig διάγορος ör Ferger ist die nähere Bestimmung von röre, wie zu veri die nähere Bestimmung folgt in den Worten γράμενος έμθε κτέ.

Im gleichen Paragraphen seien die Worte μόνους εβουλί, 9η unnütz und lästig, also fort damit! Aber wie sind sie hineingekommen? cf. § 28, wo μόνους zu lesen, § 38.

§ 25 «leve est rescribere στι εβούλειο pro εἴ 11»; wenn leve mit leichtsinnig zu übersetzen ist, habe ich nichts gegen die Behauptung. Es war Kleonymus nicht erlaubt, ἐν ἐκέρο γραμματείω zu schreiben, ὅ τι ἐβούλειο, sondern er durfte in einem solchen nur einen bestätigenden Zusatz machen oder doch jedenfalls nur etwas schreiben, was in den Rahmen des Testamentes passte und keine wesentliche Bestimmung desselben annullirte; so bezieht sich εἴ τι ἐβούλειο zurück auf ἔτι δὶ καὶ εἴ τι προσγράψαι τούτος ἐβούλειο.

Ebenso bedeuklich ist der Vorschlag, in § 27 rovirors, weil dies stets die Gegner bedeute, in rovis zu verwandeln. Wäre der Grund richtig, so würde ich lieber als ross, offs zu schreiben, wobei der Artikel in einer Weise verwendet wäre, die sich aus Isäus nicht belegen lässt, rovorvors vorschlagen, wie § 3 drad/raus ingeet fehren routing äs saufers for draften. Allein es ist überhaupt nichts zu ändern; ofron pflegt allerdings da, wo es für sich allein steht, die Gegenpartei zu bedeuten; hier erhält es aber durch den Relativsatz seine nähere Bestimmung, die jedes Missverständniss ausschliesst, gerade wie in § 40 a. E. rovirors auch nicht auf die Gegner geht, sondern seine deutliche Beziehung auf die rypretiew yeise (richtiger yeiors) hat.

Woher weiss ferner Naher, dass der Sprecher nur einen Bruder hat? s. S. 6 orator euun fratre; auch Blass (die att. Bereds., H. Abthl., S. 494) sagt, die Rede sei für zwei Bruder verfasst.

§ 28 braucht /yelio nicht in /yelion geändert zu werden, der Redner bezieht sich auf die Zeit der Verhandlungen vor dem Process, wie er ja auch § 16 sagte: Επι τούντι οξιοί τούτων φίλοι και Κιράσκυθορο (βίλον) τεξιασθέσα τέχι οὐσίαν κελ.

§ 33 statt  $\dot{v}_{i}vo'\dot{v}_{i}$ ;  $\dot{v}_{i}^{*}$ 2 $g_{i}v_{i}^{*}$  sei zu schreiben  $\dot{v}_{i}\pi ag_{i}vo'\dot{v}_{i}$ ; «non enim tectas inimicitias illi inter se exercebant»; wie aber, wenn  $\dot{v}_{i}\pi i_{i}n_{i}$  gar nicht die von Naber ohne weiteres angenommene Bedeutung zu haben brauchte, wenn es ganz im Sinne von  $\dot{v}_{i}\pi \acute{q}g_{i}vv$  vorkäme? Diese Frage war zuerst zu untersuchen, um so mehr, als bei andern Schriftstellern dieser Gebrauch festzustehen scheint; wenn es bei Herodot I. 31 von Kleobis und

Biton heisst: τοὐτοισι... βίος τε ἀρκέων ἐπίρι, so ist dies ganz genau so viel als ἐπίρχε: auch Τλιακ. VIII, 36, 1 τὰ ἐκ τῆς Ἰάσου μεγάλα χρήματα διαρπασθέντα ὑπίρι τοῦς στρατωστας ist ὑπίρι = ὑπίρχε, welches hier freilich von Herwerden verlangt wird; weitere Beispiele s. bei Stephanus.

§ 33 wird ferner Cobet's «Emendation» ὅπως μηδ' ὁβολὸν ἀπολείψειν für das überlieferte μηδὲ λόρον gutgeheissen. Seither hat Röder (vor ihm schon Meutzner) die Ueberlieferung als richtig nachgewiesen, S. 63, und neuerdings: Ueber C. G. Cobet's Emendationen der att. Redner, Berl. 1882, S. 13. Auch was § 38 betrifft, kann ich auf diese letztere Schrift von Röder, S. 19, verweisen.

In § 40 ist sì  $\delta'$  nicht durch  $\delta \pi s$ i  $\delta \delta$  zu ersetzen, da es mit Beziehung auf sì  $\mu \delta r \pi \lambda$ . § 39 i. A. gesagt ist.

In § 44 soll dreimal nach έγίγνετο die Partikel αν ausgefallen sein; s. hierzu Röder, Beitr., S. 29 ff.

Auch dass in § 1 οὖτοι nach ἀμφισβητοῦσιν ausgefallen sei, ist unwahrscheinlich, cf. VII, 2 und bei ἀφείλειν wird das fehlende ἡμᾶς unschwer ergänzt.

In § 10 bespricht Naber eine schon von Vielen in Angriff genommene Corruptel, die mit Sicherheit zu heilen Keinem gelungen ist. Dass nämlich die Worte ως νατερον έσωθη έλεγεν verdorben sind, ist klar und ebenso, dass Scaligers Conjectur: ώς ίστερον σωθείς έλεγεν so wenig als die von Stephanus ώς τστερον έπειδή έσώθη έλεγεν zum Ziele führt. denn die Anakoluthie, welche bliebe, ware zu krass und von σωθήναι kann überhaupt nicht die Rede sein, s. Schömann im Commentar. Was dieser selbst faute de mieux vorschlägt: τότε γοῦν — — - ος νότερον έργω εδήλωσεν erhebt nicht den Anspruch, die Worte des Isaus wiederzugeben, aber auch der Versuch von Baiter έγκαλών, εστερον έδιβλωσεν (mit Vergleichung von § 13 έτι γαρ μαλλον έν τοῖς τελευταίοις ἐδήλωσεν ώς εἶγε πρὸς ἡμᾶς) ist wie Rauchenstein's Vorschlag (Fleckeisen, 1862, S. 674) ώς νωτερον σαφώς εδήλωσε wenig überzeugend; plausibler erscheint Sauppe's ἐσθ' ὅτε für ἐσώθη; es klingt aber gar zu matt; man erwartete eher πολλάκις oder ἀεί. Scheibe gesteht: ego in hoc loco diu multumque versatus nihil certi eruere potui, conjeci tamen ώς νότερον σωφρονισθείς (vel δι' έσωφρονίσθη) έλεγεν. Die Bescheidenheit, mit der diese Vermuthung vorgebracht wird, berührt sehr augenehm, wenn man daneben Naber hört, welcher, ohne Scheibe's Vorschlag zu erwähnen, ebenfalls ἐσωφρονίσθη¹) conjicirt und zwar genauer: ὡς ἴσιερον έσωφρονίσθη δήλον έγένειο und dann fortfährt: Deinde, mutata interpunctione, reliqua ita constituenda sunt: "Όρων γάρ κτέ... ταιντα δί (hoc supplendum) διανοηθείς κτέ. So verlockend nun auch dieses εσωφρονίσθη scheinen mag, so will es sich doch nicht recht in den Zusammenhang fügen; es wäre gesagt in deutlichem Gegensatz zu ex raving vic όργης und der eigentliche Grund, weshalb Kleonymus das Testament machte, wäre von ihm erst, nachdem der Zorn verraucht war, entweder angegeben - wenn Theyer stehen bleibt - oder überhaupt klar geworden, wenn Jemand mit Naber dikor eyereto schreiben wollte. Dies widerspricht aber der Thatsache, welche § 11 berichtet, dass nämlich se Die παραχρήμα nach der Abfassung des Testamentes Kleonymus bezeugte, dass er es aus Zorn über Deinias abgefasst habe, welcher Zorn aber ohne Zweifel nicht nur, als er dies bezeugte, sondern bis zum Tode des Deinias andauerte. Die Lösung ist nach meiner

<sup>9)</sup> Bezeichnend ist, dass Naber, indem er die Variante ἐσῶŋ-ઝŋ des Parisinus erwähnt, dazu bemerkt: er wisse nicht, woher Schömenn diese Lesart habe; Nuber war also zu bequem, auch nur die Praefatio nachzuschlagen, und so blieb ihm dean freilich das R in der adoutatio critica unter dem Texte Schömann's naverständlich.

Meinung immer noch nicht gefunden. Ich habe die Sauppe'sche Conjectur aus einem psychologischen Grunde nicht angenommen; der Sprecher wird nicht gesagt haben, «unser Oheim ausserte sich bisweilen so-¹), dies klingt zu wenig entschieden, vielmehr, «bei jeder Gelegenheit, so oft von dieser Sache die Rede war», das wäre ἐκάστοτε, welches ich an Stelle von ἐσούθη zu setzen vorschlagen würde, wenn mich nicht die graphische Verschiedenheit bedenklich machte. Dieser Gebrauch von ἐκάστοτε ist namentlich aus Plato wohlbekannt, vergl. z. B. Krit. 46° πότεροτ καλδος ἐλέγετο ἐκάστοτε ἢ, ör, ebenso ⁴; Rep. III, 393°, er kehrt aber auch bei Isaus wieder, s. II, 5 οὐτος λέγει ἐκάστοτε Å.

So weit Naber zu der ersten Rede. Ueber Cobet's in åhnlichem Geiste zu Werke gehende Kritik hat Röder's Arbeit selbst ist nur zu breit angelegt. Gleich die erste Auseinandersetzung aber ἀπολέπποντες in 1, 7, woßur Cobet (vor ihm schon Reiske) den Aorist. Il setzen will, ist ja vollkommen richtig, aber ermüdend lang; ich finde, Schömann habe S. 180, Reiske widerlegend, alles Nöthige mit den Worten gesagt: pergunt adversarii etiam nunc omnibus viribus contendere.

Dass Cohet in § 11 eviðuíç mit Unrecht streichen wolle, ist schon vor Röder von Naber behauptet worden, s. auch Schömann S. 183; indessen durfte Cohet doch Recht behalten, denn wenn auch an sich gegen die Verbindung dieser beiden Adverbia nichts einzuwenden ist, so scheinen mir doch Naber und Röder gerade durch die grosse Zahl von Parallelstellen den Beweis zu fahren, dass eine von beiden Partikeln weichen müsse; an allen Stellen nämlich, welche citirt werden, stehen dieselben unmittelbar neben einander, nur einmal getrennt durch zörz, Dem. 19, 42.

Die Zurückweisung des Cobet'schen excitation § 15, s. 9 bei Röder, für das handschriftliche eineralichen zeigt recht deutlich, wie die Hollander conjiciren. Man wird wirklich bei der Lecture dieser Cobetiana an Müller-Striibing's wenig verbindliche Auslassung erinnert: Polem. Beiträge zur Kritik des Thukydides, S. 2, wo er sagt, dass die Hollander am Texte des Thukydides herumkrabbeln, ihm so zu sagen Kammerdiener- und Baderdienste erweisen, um ihn eleganter zu machen, ihn waschen, ihm die Haare schneiden, die Nägel und Hühneraugen putzen u. s. w.

Auch der Aufsatz von Herverden über Isaus (Mnem. N. s. vol. IX, pars IV, p. 380—399) ist kein Protest gegen dieses Urtheil. Ganz besonders stark ist der Genannte im Aufspüren von sogenannten Glossemen und Lücken; sehr gewöhnlich wird dabei der geneigte Leser ersucht, sich gefälligst die Gründe für die betreffenden Annahmen selbst zu denken, andere Male bemerkt Herwerden auch: «malim» oder «magis placet»; selten lässt er sich auf eine klare Begründung ein. Dies geschieht z. B. zu § 20; hier will er die ganze Stelle  $\tilde{t}$  τότε μὰν ... ἀκλέρονς ποιξισα τῶν ἐαντοῦ streichen. Er meint nämlich, diese Worte würden der Sache des Sprechers nur geschadet haben, indem die Gegner ihm erwiedert hätten, man könne Alles erwarten von einem Menschen, der so thöricht und

<sup>1) \$65&#</sup>x27; ore finde ich bei Isaus nirgende, er sagt statt dessen eviore V1, 21.

η ἐκάτιοτε kommt VI, 21 nochmals vor, wird aber von Scheibe baaastandet. Die Stelle heisst: φαιτών γὰ ο Εὐκτήμων ἐπὶ τὸ ἐνοίκιον ἐκάτιοτε τὰ πολλά ἀιετρηξει ἐν τῆ σινοικίς; hiem bemerkt Scheibe, entweder misse ἐκάτιοτε oder τὰ πολλά ακτίτικου werden, weil letzteres nicht = perlam, sondern = plerumque sei. Scheibe bemerkt also nicht, dass ἐκάτιοτε zu φαιτών gehört und τὰ πολλά το θέτρηξει. ἐκάτιοτε heisst hier wie an so vielen andern Stellen: jedesmal, wenn die Gelegenheit sich bot oder hier, wenn die Miethe fällie war.

<sup>7)</sup> Ueber C. G. Cobet's Emendationen der attischen Reduer, insbesondere des Isaios, Berlin 1882.

wahnsinnig (ab homine tam stolido et vecordi) gewesen sei, dass er, um sich an seinem Gegner zu rächen, ein Mittel gewählt habe, durch das er in Wahrheit nur seine Verwandten, nicht aber diesen schadigte. Hierin irrt Herwerden; die Gegner hätten sich wohl gehütet, so zu raisonniren; denn hätten sie es gethan, so wurden sie die Behauptung des Sprechers, welche ummittelbar vorausgeht (παράτοιαν αὐτοῦ τῖν μεγίστην οὖτοι κατηγοροῦι) bestätigt und eben damit selbst erklärt haben, das Testament, welches ja zu ihren Guusten lautete, sei ungültig, weil von einem Verrückten abgefasst.

In § 1 wird mit κατελιπε geradezu vom Sprecher behauptet: Kleonymus hat uns sein Vermögen hinterlassen. Der Ausdruck ist cum grano salis zu verstehen; gemeint ist: Kleonymus hat sich so benommen, dass wir, auch ohne dass das vorhandene Testament zu unseren Gunsten lautet, dies behaupten dürfen. Ebenso ist § 3 und 43 Ελνσε aufzufassen, wobei es freilich auffällt, dass im übrigen dann einmal über das andere das wirkliche Sachverhältniss anerkannt wird, § 14 ἀνελεῖν ἐβουλειτο, 18 λεῖσα βουλόμενος, ἀνελεῖν βουλόμενος, ὁν λεῖσα βουλόμενον. Wer sich dabei nicht beruhigen kann, muss in diesen zwei Stellen das Imperfect statt des Aoristes setzen; denn dass der Aorist wie das Imperfect vom Conat gebraucht werde, wie Schömann mit Berufung auf G. Hermann zu Soph. Ai. v. 1106 (1126) glaubt, müsste erst bewiesen werden. Die betreffende Sophoclesstelle lautet:

ΜΕ. δίκαια γάρ τόνδ' εντυχεῖν κτείναντά με;

ΤΕΥ. πιείναντα; δεινόν γ'είπας, εί καὶ ζής θανών.

Dieser Stelle wohnt meiner Meinung nach gar keine Beweiskraft inne, denn wenn Menelaos den Ajax  $\pi \imath \epsilon i \tau \alpha \tau \alpha$  nennt, so will er damit nicht sagen, derselbe habe den Versuch gemacht, ihn zu tödten, sondern genau dasselbe, was er zwei Verse nachher mit den Worten ausspricht:  $\imath \bar{\phi} \delta \epsilon \ \delta' o' \bar{\chi} o \mu \alpha_i$ , und der Schol. bemerkt darum ganz richtig:  $\pi \imath \epsilon i \tau \alpha \tau \alpha' \ \mu \epsilon \ \delta' o \sigma \nu \ \dot{\epsilon}' \phi \ \dot{\epsilon} \alpha \nu \tau \dot{\phi}$ . Mit dem Aorist sagt Menelaos aber unvorsichtiger Weise zu viel und dies wird ihm auch sofort von Teukros verwiesen. Gattfr. Herman, der sich dagegen ausspricht, dass der Aorist für das Imperfectum gesetzt werden könne, bemerkt: Aiax fecerat id quod ei objicit Menelaus, non tantum voluerat facere, sed fecerat sine successu; wie sonderbar! Ajax hat den Menelaos getödtet, aber sine successu, das heisst doch einfach: er hat ihn getödtet, aber er hat ihn nicht getödtet.

### Zu or. II.

Aus der zweiten Rede ersehen wir, dass die Gegner behauptet haben, der alte Menekles sei verleitet worden, die mittellose Schwester des Sprechers zu heiraten; als diese ihm keine Kinder schenkte, habe sie, um das Vermögen ihrer Familie zu sichern, ihn beschwatzt, ihren Bruder zu adoptiren. Es kann nun auf den ersten Blick auffallen und Moy, auf dessen feine Zergliederung der Isäischen Reden ich aufmerksam machen möchte, vergisst nicht, p. 154 es zu betonen, dass der Redner nicht, wie zu erwarten, den Nachweis führt, seine Schwester habe nach der Scheidung von Menekles auch allen Einfluss auf diesen verloren. Im Gegentheil wird nachgewiesen, dass Menekles sich aus reiner Liebe von seiner Gattin getrennt habe, damit dieselbe nicht in kinderloser Ehe mit ihm alt

werde, sondern in einer andern Verbindung das vermisste Glück suche, §§ 7-9. Wozu diese Auseinandersetzung, welche ja gerade geeignet erscheinen könnte, die Behauptung der Gegner, Menekles habe πειθόμετος γυναικί den Bruder adoptirt, plausibel zu machen? Moy findet denn auch hier eine faiblesse des preuves; schwerlich mit Recht. Es kommt dem Sprecher gerade darauf an, nachzuweisen, dass Menekles ein treuer Freund seiner Familie gewesen sei, und aus dieser Freundschaft alle seine Handlungen, die Heirat, die Scheidung und endlich die Adoption selbst zu erklären. Menekles war ein Freund unseres Vaters, er blieb ein Freund auch von uns Kindern, darum hat er meine Schwester geheiratet, darum hat er sich von ihr getrennt, darum hat er auch mich adoptirt, er wollte eben έχ ταύτης τῆς οἰχίας νίον αύτῷ ποιήσασθαι, ὅθεν καὶ φύσει παῖδας ἐβουλήθη αν αὐτῷ γενέσθαι § 11. — Wenn also der Sprecher nachweisen wollte, dass seine Schwester nach ihrer Scheidung allen Einfluss auf Menekles verloren habe, so würde er nur gegen seine eigene Beweisführung zu Felde ziehen. Er hatte aber um so weniger nöthig, sich über das Verhältniss seiner Schwester zu Menekles nach ihrer Scheidung auszulassen, als, wie es scheint, die Gegner über den Zeitpunkt der Adoption sich so geäussert hatten, dass die Richter annehmen mussten, sie sei erfolgt, als die Trennung noch nicht vollzogen war. Dies ist zu schliessen aus § 19, wo der Sprecher die Thatsache erwähnt, dass die Adoption mehrere Jahre erst nach der Scheidung stattgefunden habe. Nun war es völlig genügend, dass er einfach, wie es in diesem Paragraphen geschieht, erwähnte, seine Schwester habe damals bereits Kinder gehabt, so dass, wenn Menekles auf ihr Zureden hin adoptirt hätte, er wohl einen von ihren beiden Söhnen gewählt haben würde.

In § 21 waren mir die Worte οὐγ οὖτως οὖτός έψτι φιλογρήματος zunächst in dem Zusammenhang, in welchem sie stehen, unverständlich. Will der Sprecher wirklich seinem Gegner dies Compliment machen? Es schiene doch psychologisch viel richtiger, dass die Begründung nicht von einer guten, sondern von einer schlechten Eigenschaft hergenommen würde: Passt es überhaupt in die Beweisführung, dass der Gegner als «nicht bis auf diesen Grad geldgierig» bezeichnet werde? ich glaube nicht; die Worte § 40 ἀφελέσθαι με άξιοῖ ταυτί τα λοιπά, οξτως όττα μικρά (s. auch 46) klingen nicht so, als ob die φιλορχηματία irgend geläugnet werden sollte, im Gegentheil erscheint der Gegner allerdings als habgierig, hat er es doch durch seine Machinationen dahin gebracht, dass Menekles des lieben Friedens wegen ihm beinahe sein ganzes Besitzthum abtreten musste (§ 27), so dass nicht der Sprecher, sondern eben der Gegner jetzt in Wahrheit der Erbe des Menekles ist (§ 35). So wird auch bei der Untersuchung der Frage, weshalb denn eigentlich der Gegner ietzt nach Menekles Tode die Rechtmäßigkeit der Adoption bestreite, die Annahme, es sei ihm um das noch vorhandene Geld zu thun, nicht damit abgewiesen, dass er nicht geldgierig, sondern damit, dass so zu sagen nichts mehr vorhanden sei. Die Worte können also nicht ernst gemeint sein, sondern sind ironisch gesprochen. Der Sprecher meint demnach: mein Gegner wäre allerdings hiezu geldgierig genug gewesen. Diesen Gedanken hätte er aber meines Erachtens besser unterdrückt, da hier nachgewiesen werden soll, dass der Oheim jedenfalls seinen Sohn nicht zur Adoption hergegeben haben würde. Deswegen nun aber, weil der sarkastische Witz misslingt, an eine Interpolation zu denken, ware verfehlt, ist doch der Witz am Ende von § 20 ebenfalls ungeniessbar genug. So ist es denn auch ganz unrichtig, dass Herwerden, Mnemos. 1881, p. 383 in § 18 die Worte καὶ ἔψη με χρῆναι γῆμαι, als seien sie eine inficeta adnotatiuncula, streicht; sie passen im Gegentheil vortrefflich zu dem schlichten Ton und der breiten Ausdrucksweise, der wir in dieser Rede begegnen, s. Blass Att. B. H. Abth., S. 501.

Naher verlangt gleich § 1 eine Umstellung in den Worten πεφάτωι τὸν ἀδελφὸν ἄπαδα τεθτεῶτα καταύτῆσα, denn wie lächerlich wäre es doch zu sagen, fratrem τεθτεῶτα καταύτῆσα, velle! — man solle schreiben τεθτεῶτα ἄπαδα καταύτῆσα: Blass Jahres-bericht 1880, Bd. 21, S. 189 gibt ihm Recht. Dass die Stellung so planer wird, will ich woll zugeben, aber etwas Lächerliches finde ich an der überlieferten mit dem besten Willen nicht, denn auch bei ihr ist τεθτεῶτα eine attributive Bestimmung zum Object und braucht nicht mit Naber prädicativ gefasst zu werden.

Im Weitern spricht Naber über den Gebrauch des indirecten Reflexivums und gelangt dabei zu Resultaten, die mir so offenbar falsch erscheinen, dass ich darüber nicht viele Worte verlieren würde, wenn nicht Blass in der erwähnten Anzeige gerade diese Auseinandersetzungen als sehr gute besonders hervorhöbe und auch Herwerden fände, Naber habe rectissime über diese Sachen gehandelt. - Letzterer gibt, um es kurz zu sagen, den Gebrauch von αὐτοῦ, αὐτῖς als indirectem Pronomen reflexivum nicht zu, sondern verlangt überall statt desselben acrov, acros, u s. w. Hiezu kommt er auf folgendem Wege; er nimmt die Stelle II. 37 έμοι ανάγκη έστι πολλί βουθείν τῷ τε πατρί τῷ που, σαμένο με καὶ ἐμαντῷ und sagt nun: convertanus ea verba in tertiam personam, habebimus; τούτη ἀνάγκη ἐστὶ πολλή βοηθεῖν τῷ τε πατρί τῷ ποιησαμένη αὐτὸν καὶ έαυτφ. Diese Beweisführung ist falsch, denn bekanntlich lehrt die Grammatik, dass im Gebrauch des indirecten Reflexivums zwischen der dritten Person einer- und der ersten und zweiten Person andererseits ein Unterschied bestehe; die Formen έμανιοῦ und σεαντοῦ werden nur in Beziehung auf das Subject des Satzes angewendet, dem das Pronomen selber angehört, arior dagegen kann auch in abhängigen Sätzen stehen, wenn es sich auf das Subject des regierenden Satzes bezieht. Wenn also in der von Naber angeführten Stelle das Pronomen personale der ersten Person und nicht das Reflexivum steht, so ist das an sich noch kein Beweis dafür, dass bei anderer Fassung des Satzes nur arior und nicht arior gesetzt werden durfte - oder jene Regel der Grammatik wäre falsch; dies aber auch nur für Isäus zu behaupten, verbietet die grosse Zahl von Stellen, welche sich der Regel fügen; ich will einige hieher setzen und zwar natürlich solche, in denen nicht blos Setzen oder Weglassen des Spiritus asper den Unterschied macht: I, 18 λέγοντες ως Κλεώννμος μετεπέμπετο την άρχην - - βουλόμενος - βεβαιώσαι σφίσιν αὐτοῖς τὴν δωρεάν, bei Anwendung der ersten Person wärde der Satz lauten: ελέγομεν ώς Κλεώννμος μετεπέμπετο την άρχην — — βουλόμενος βεβανώσαι ημίν την δωρεάν. Ferner § 22 ίνα βεβαιώση την αντών δωρεάν, wo die Stellung des Pronomens für das Reflexivum spricht. II, 8. III, 24. 44. 63. 71. Weil es V, 5 heisst: βούλομαι έμᾶς καὶ παρ' έμοῦ τὰ πραγθέντα πυθέσθαι, erklärt Naber, griechisch sei nur βούλεται ὑμᾶς καὶ παρ' αὐτοῦ (nicht αὐτοῦ) πυθέσθαι, aber II, 27 z. B. ist zu lesen: ζητεί ούτος τον άδελφον τον έαυτον άπαιδα καταστήσαι. Er muthet uns sogar zu, zu glauben - und Blass thut es - or. III. 46 werde unrichtig edirt; elogyyelles zazovoba τὴν ἐπίκληρον ὑβριζομένην καὶ ἄκληρον τῶν ἐαντῆς παιρώων καθισταμένην, es müsse τών αντής πατρήων geschrieben werden, aber bei Auflösung des Participiums ergibt sich ja der Satz: η καθίσιατο ακληφος των έαντης πατρώων, d. h. das Pronomen bezieht sich auf das Subject des eigenen Satzes.

Weil «improbum facinus non est καταγέλαστον», will Naber ferner im § 43 dies Adjectiversetzen durch ἐπονείδατον; es scheint demnach, Naber habe jenes, wie Schömann, mit «lächerlich» übersetzt. Dass es vielmehr «verächtlich» heisst, bemerkt Herwerden; cf. auch Hug zu Pl. Symp. 189 B.

Trefflich ist dagegen die Emendation zu § 45, τοῖς ἄπαισι τοῦτ ἀνθρώπουν für τοῖς ἀπαισι τοῖς ἀνθρώπους, während gleich nachher wieder ohne Bedenken behauptet wird: in extrema oratione § 46 soloœum est τυγχάνη, optativus requiritur. Die Stelle lautet: ἐποιήσιο νίον ἐαντῆ, ἴνα τούτου απαντου τυγχάνη. Auch hier soll also die griechische Grammatik wieder um eine Freiheit ärmer gemacht werden; doch siehe in derselben Rede: § 28 διεκοίλειε τὸ χωρίον πραθήπαι, ἵνα κατοκέχημον γένητοι καὶ ἀναγκασθή τῷ δορανιῷ ἀποισίγναι. § 29 ἔδοξεν ἡμῖν χρῆναι, ἵνα μή ποτε εἶπη τις und 36 ἐθέμην τὸ ὄνομα τὸ ἐκείνου, ἵνα μή ἀνώνυμος ὁ οἶνος αὐτοῦ γένηται; ferner VIII, 10.

### Zu or. III.

Der Thatbestand, welcher der schwierigen Rede über die Erbschaft des Pyrrhus zu Grunde liegt, ist nach der Darstellung des Sprechers kurz folgender:

Endios, der Schwestersohn des Pyrrhus, war von diesem testamentarisch zum Erben eingesetzt worden, ohne zu gleicher Zeit zum Gatten der Tochter desselben, Phile, bestimmt zu werden. Damit hatte sich Pyrrhus nach attischem Recht gegen die Legitimität der Phile erklärt. Nachdem nun auch Endios, zwanzig Jahre später, gestorben war, und seine Mutter als Schwester des Pyrrhus sich das Erbe zusprechen lassen wollte, legte Kenokles, der Gatte der Phile, eine Diamartyrie für diese ein, indem er behauptete, sie habe als eheliche Tochter das nächste Recht auf die Erbschaft des Pyrrhus. Die Richter verurtheilten ihn jedoch als falschen Zeugen und bestätigten somit ihrerseits die Illegitimität der Phile. Nun hatte aber der Oheim derselben, ein gewisser Nikodemus, als Zeuge die Aussage gemacht, dass seine Schwester das rechtunässige Weib des Pyrrhus gewesen sei. Darum wird er, vor andern Richtern, wegen falschen Zeugnisses belangt, und die dritte Rede des Isäus ist eben die Anklagerede gegen diesen Nikodemus,

Die Rede ist nach manchen Seiten hin wichtig, sie bietet aber auch dem vollen Verständniss sehr erhebliche Schwierigkeiten. Ich möchte mich im Folgenden namentlich über einen controversen Punkt aussprechen. H. Bürmann verficht nämlich in seiner scharfsinnigen Untersuchung über den legitimen Concubinat der Athener und in derjenigen über die rechtliche Stellung der rúθωι) die Ansicht, Nikodemus habe behauptet, seine Schwester sei dem Pyrrhus nicht als danag, sondern als nadlan verlobt worden; es verdrehe also der Sprecher der Rede das Zeugniss des Nikodemus, als habe dieser ausgesagt, die Mutter der Phile sei durch Ehe mit Pyrrhus verbunden gewesen. Gegen diese Auffassung hat Adolf Philippi in einer Besprechung der drei Studien2) gewichtige Bedenken geaussert. Das Folgende ist bestimmt, die Unrichtigkeit der Ansicht Bürmann's naher nachzuweisen. - Derselbe geht aus von den Worten in § 79: di lor yap ότι, εί έπείθθη έγγεήθαθθαι, έπείοθη ἄν καί γαρηλίαν έπδο αθτής τοῖς φράτορου εἰσενεγκεῖν. Aus diesem Schlusse des Sprechers ergibt sich, dass Nikodemus nur die eyyénos, nicht auch den Vollzug des rang behauptet hatte. Bürmann l. c. 578. Nun ist nach bisheriger Auffassung der γάμος nur das Accessorium der έγγέισε, es konnte darum auch der Schluss des Sprechers als ein berechtigter angesehen werden. Nach Bürmann dagegen liegt in demselben der Versuch einer groben Täuschung der Richter, insofern als der

<sup>1)</sup> IX. Supplem.-Bd. der Jahrbücher für class. Philol. u. Pädag. N. F.

<sup>2)</sup> Ebenfalls in den Jahrbüchern, 1879 S. 415 ff.

yáμας das Charakteristicum der Ehe gegenüber der legitimen παλλακία sei, welche ihrerseits durch die allein von Nikodemus behauptete ἐγράμος constituirt werde. Treffend bemerkt hiegegen bereits Philippi, dabei komme man dazu, einem Mann wie Isaus einen ganz ausserordentlich plumpen Kunstgriff zu insinuiren, der nicht auf Erfolg hätte rechnen können, man möge sich die Geschworenen auch noch so beschränkt vorstellen. Wie richtig dieser Einwand ist, wird das Folgende zeigen.

Zunächst haben wir es mit § 39 zu thun, zu welchem Bürmann auf p. 574 bemerkt: «der Redner erklärt hier, die Verbindung ἐπὶ παλλαχία beruhe ganz ebenso allgemein. wie die Ehe auf einem Vertrage mit dem zigeog der Frau; damit ist - da die erringen ihrem Wesen nach nichts weiter ist als die durch den xúguac der Frau vor Zeugen vollzogene formelle Uebergabe derselben an den Mann - indirect wiederum ausgesprochen. dass auch die (bürgerliche) παλλακή ihrem Aushalter verlobt wurde.» Dieser Bemerkung Bürmann's liegt eine falsche Interpretation der betreffenden Stelle zu Grunde; dieselbe lautet: καὶ οἱ ἐπὶ παλλακία διδόντες τὰς ἐαυτῶν πάντες πρότερον διομολογοῦνται περὶ τῶν δοθησομένων ταϊς παλλακαϊς. Νικόδημος δὲ έγγυᾶν μέλλων, ώς φησι, την άδελφην την αύτοῦ μόνον τὸ κατὰ τοὺς νόμονς έγγυζοαι διεπράξατο; Aus diesen Worten herauszulesen, dass das έπὶ παλλαχία διδώναι auf Grund einer έγγέησις geschehe, ist unmöglich; im Gegentheil wird deutlich gesagt, dass das eyyrar etwas ganz anderes sei, als das didurar έπὶ παλλακία, insofern die, welche letzteres thun, mit Νικόδημος έγγνῶν μέλλων in Gegensatz gebracht werden. Es wird also hier nicht ausgesprochen, «dass auch die (bürgerliche) παλλαχή ihrem Aushalter verlobt wurde», sondern gerade umgekehrt wird gesagt. dass bei der Ueberlassung en naklasia eine Verlobung nicht stattfinde, dass vielmehr nur eine Vereinbarung darüber getroffen werde, was der zakkazi gegeben werden solle. - Dieselbe falsche Auffassung kehrt p. 578 wieder, wo Bürmann schreibt: die Ausführungen in § 39 und § 28 f. können nur dahin verstanden werden, dass der Sprecher seinem Gegner vorhält, er musse, obwohl er seine Schwester nur als raddaxí verloht haben wolle, dennoch nachweisen können, dass sie eine Mitgift erhalten habe n. s. w.: aber auch § 28 und 29 wird Nikodemus gerade als einer bezeichnet, der behauptet, seine Schwester nicht als makkani weggegeben, sondern sie verlobt zu haben. Ausserdem scheint Bürmann sich selbst zu widersprechen; denn wenn er auf der einen Seite sagt, der Sprecher schiebe dem Nikodemus die Behauptung unter, er habe seine Schwester dem Pyrrhus als Gattin verlobt, so darf er schon deshalb § 39 nicht mehr dahin auffassen. als halte der Sprecher seinem Gegner vor, er müsse, obwohl er seine Schwester nur als παλλακή verlobt haben wolle, dennoch nachweisen können, dass sie eine Mitgift erhalten habe.

Falsch muss es daher auch sein, wenn Bürmann die Worte von § 39 καὶ οἱ ἐπὶ παλλεικ[α διδόντες τὰς ἐαιτιῶν πάντες πρώτερων διομολογονται περὶ τῶν δοθητοριενων ταῖς παλλεικα[ς dahin versteht, dass der Sprecher nit denselben nur auf das in § 28 und 29 Gesagte zurückweise, p. 579; denn der Fall, den jene Worte setzen, lässt sich mit dem in § 28 angenommenen — εἰ δι ἐπιθυρίαν τ∖ν ἐγγά γιν ὁ θείος ἡμῶν ἐποιείτο τῆς τοιαιίτης γιναιός και — deshalb nicht identifieren, weil in ersterem die ἐγγά γικ νε seoben gezeit, ausgeschlossen ist. Aber auch für sich allein betrachtet nöthigen die angegebenen Worte keineswegs, sie auf den concubinatus legitimus zu beziehen: auch ein γιάριος kann δι ἐπιθυρίαν geschlossen werden und die Ansieht Bürmann's p. 580 — eine Ehe haben nur nach gütlicher Uebereinkunft beider Theile durch eine Anzeige beim Archon oder aber auf eine eingeleitete Klage hin durch Richterspruch getrennt werden können, wonach die Worte § 28 kira ni ἐπὶ ἐπείνον γένουν badius ἐπαλλάττενθμα, στάτε βοθιδούου, τις νισμοδε Worte § 28 kira ni ἐπὶ ἐπείνον γένουν badius ἐπαλλάττενθμα, στάτε βοθιδούου, τις νισμοδε

nichts zu thun hatte.

zu Gunsten der Bürmann'schen Auffassung, es werde von Nikodemos nicht der yäuoc, sondern nur der legitime Concubinat behauptet, gedeutet werden — diese Ansicht wird, so weit sie auf unsere Frage Bezug hat, von Platner (der Process und die Klagen bie den Attikern, II. p. 270 f.), welchen Bürmann citirt, sehe ich recht, eher bestritten als gut geheissen. Es fragt sich nämlich hier nur, ob es dem Manne möglich war, sich ohne Schwierigkeit von seiner Frau scheiden zu lassen; hierfüber sagt Platner, p. 271: «Die Stellen, welche verstossener Frauen gedenken, beweisen zwar so viel, dass Manner ihre Frauen ohne Vermittelung des Gerichts fortschickten, aber nicht, dass sie dies ohne Gründe thun konnten». Und so erklätt er das gedos; an unserer Stelle dahin, «dass die Trennung von der Frau zwar keine Schwierigkeiten auf sich habe, aber doch wohl nicht ganz grundlos sein durfe». Richtiger ist übrigens die Erklätung von Schömann: quippe quum nulla detis reddendæ necessitas eum a divortio revocare posset.

Wenn wir nun also auch zugeben, dass Bürmann mit Recht aus § 79 schliesst, Nikodenus habe nur behauptet, seine Schwester sei έγγνητή, gewesen, nicht aber γαμετή, so müssen wir doch nothwendig annehmen, dass für den Sprecher und die Richter der γάμος, nur die selbstverständliche Folge der έγγτησις gewesen wäre und dass also in dem Schlusse von § 79 keine plumpe Verdrehung vorliege.

Ferner entbehrt nun aber auch die Birmann'sche Ansicht, dass der Sprecher die ganze Streitfrage fälsche, an sich jeder Wahrscheinlichkeit. Man sehe doch nur, wie ganz offendar von Ehe und Verehelichung die Rede ist — um von andern Stellen abzusehen — in § 4 δ; γε [Νικόθημος] ἐτόλμηθε μαρτνοβισα ἐγγνῆσα τῷ θείφ τῷ ἡμετέρψ τὴν ἀθελφὴν τὴν ἐνειτοῦ γυναϊκα είναι κατὰ τοὺς νομους, in den §§ 8 und 9, wo nach der Mitgiff gefragt ist, welche die Phile bekommen habe und vorausgesetzt wird, dass sie im Hause des Pyrrhus gewohnt haben müsste. Und § 14 καίτω οὐ δί, ποῦ γε ἐπὶ γαμετάς γυναϊκα; οἰδείς ἀν κομιάζειν τολμήμετα. Wie könnte der Sprecher so reden, wenn das angegriffene Zeugniss des Nikodemus, welches er § 7 verlesen lässt, gar nicht behäuptet hätte, die Phile sei die γυνή des Pyrrhus gewesen? Ware diese Kampfweise, abgesehen von ihrer Schamlosigkeit, nicht geradezu sinnlos gewesen? Auch ist es, scheint mir, deshalb nicht weiter auffallend, dass Nikodemus in seiner μαρτερία nur von der ἐγγέιρις gesprochen und nicht auch vom γείσες, weil bei der ἐγγέιρις, falls sie überhaupt wirklich stattzefunden

hatte, er selbst handelnd betheiligt war, während bei dem yauog er, wenigstens ex officio.

Bürmann macht in der dritten Studie von p. 638 an den Versuch, die Behauptungen des Sprechers eine nach der andern als nicht stichhaltig zu erweisen. In der Hauptsache stützt er sich auf seine eben besprochene Ansicht, dass derselbe die μαρτερία des Nikodemus falsche; von dieser Annahme aus erscheint allerdings manches, was der Sprecher sagt, als unerheblich, um so weniger ist eben, scheint mir, dieser Annahme zn trauen. Manche Ausstellungen Bürmann's halte ich aber auch an sich für unberechtigt. Er findet p. 639, da der Redner mit den Worten § 39 μάτον τό κατά τοὺς νόμονς ἐγγεῦμαι διατρά-ἔατο selbst anerkenne, dass zur Verlobung die Mitgift nicht nothwendig sei, so genuge das, um seinen weitern Behauptungen den Boden zu entziehen. ε Die Frage § 36: τό γὰς ἔμελλεν ὕφελος είναι αὐτῷ τὶς ἔγγεῦρ, εἰ ἐπὶ τῷ ἔγγεῦμαιἐνῷ ἐκπέμψαι ὅπότε βούλοτο τὴν γενιαλαι ἦτ: hat gar keine Berechtigung mehr.» Ich kann dies nicht zugeben. Die Frage hat hire Berechtigung, weil der Sprecher von der Ansicht ausgeben, Die heindepunar kein auf seinen Vortheil, ja er sei habgierig (s. § 39 ε̃; ἐπ' ὁλίγφ ἀιρνιρίω, οδ ἔπιδτριαν ἐκλει ποὸς ἔμιδε, σιφάδρα βαίλεια πονεροῦς είναι; der dies sei, meint der Sprecher, so masste er bei der ἔγγεἰνος nothwendig eine der Phile auzurechnende Mitgift

ausbedungen haben, damit für den Fall, dass sie stürbe ohne Kinder zu hinterlassen wie nach \$ 36 zu erwarten - er ihr Erbe wurde. Diese Behauptung klingt so unwahrscheinlich nicht und der Sprecher war darum wohl berechtigt sie aufzustellen. - Bürmann hält ferner die Verdächtigung der gegnerischen Zeugenaussagen (§§ 18-34) für misslungen. Er bemerkt, wenn wirklich Pyretides, wofür kein Zeugniss beigebracht werde, seine szuggτυρία nicht anerkannt habe, so sei es wohl möglich, dass er inzwischen sich habe bestimmen lassen, dieselbe zu verläugnen. Unanfechtbar sei dagegen das Zeugniss der Oheime. Allein mit ebenso viel Recht kann man behaupten, das Zeugniss der Oheime könnte falsch sein, denn diese fanden höchst wahrscheinlich ihren Vortheil dabei, wenn des Endius Mutter den Process verlor; gewann sie den Process, so hatten sie nichts zu erwarten, verlor sie ihn, so erhielten sie wohl von Xenokles für ihr Zeugniss einen bestimmten Lohn. - Ebensowenig stringent ist nach Bürmann der Beweis für die Illlegitimität der Phile, welchen der Sprecher der Thatsache entnimmt, dass Endius diese nicht selber geheiratet habe, wozu nach dem Gesetz der Adoptivbruder einer vorhandenen έπίκληρος verpflichtet war. Bürmann hält es für wohl glaublich, dass die Partei der Phile gegen das Versprechen einer spätern angemessenen Ausstattung derselben den Anspruch auf die Heirat gutwillig habe fallen lassen. Es lässt sich leicht zeigen, dass diese Auffassung unrichtig ist; denn ware sie es nicht, so müsste entweder die Phile, als sie sich mit Xenokles verheiratete, angemessen ausgestattet, oder es müsste, wenn dies nicht geschah, von der Partei der Phile Beschwerde geführt worden sein. Nun war aber die Ausstattung ganz und gar nicht angemessen, sie betrug nicht einmal ro derator neopo, weshalb der Sprecher eben aus dem Umstand, dass Xenokles gegen eine solche Behandlung in den acht Jahren, während welcher er mit Phile verheiratet war, nie Opposition machte, einen weitern Beweis für die zugestandene Illegitimität der Phile ableitet \$ 49, 51. - Ebenso wenig überzeugt mich Bürmann mit seiner Annahme einer ferneren Verdrehung einer gegnerischen Behauptung durch den Sprecher. Bürmann sagt nämlich, dieser wolle die Richter glauben machen, Xenokles habe die Adoption überhaupt in Abrede gestellt. während derselbe in Wahrheit blos die Adoption bei Lebzeiten angegriffen habe. Wir müssen also auch hier wieder glauben, dass Isaus zu einem plumpen Kunstgriff seine Zuflucht nehme und zwar so, dass er sich nicht einmal bemühe, diese Rabulisterei ein wenig zu verhüllen. Während die Gegner die Adoption bei Lebzeiten zugeben und nur die durch das Testament angreifen, lässt Isaus den Sprecher § 60 sagen; δσοι δὲ διαθίκαις αὐτοῖς εἰωποιοῦνται κτλ., Worte, die auch den einfaltigsten Richter über die versuchte Bauernfängerei hätten aufklären müssen. Ebenso ist bei Bürmann's Auffassung die Wendung in § 66 schwer zu begreifen, wo der Redner die Richter auffordert, sie sollten, wenn etwa die Gegner vorgeben würden, dass Phile wegen der Adoption des Endius nicht Gegenstand eines richterlichen Zuspruches habe sein können, dieselben fragen, si angloγοθντες την του Ένδιου ποίησιν ύπο του Πύρρου γενέσθαι έπεσχημμένοι είση τοις μεμαρινός. xó61 tarta. Hier sagt der Sprecher ganz deutlich: die Gegner können ihr Thun doch nicht mit der Annahme der Adoption erklären wollen, da sie gerade gegen diese eine Anklage ψενδυακρτυριών eingelegt haben. Hätten die Gegner blos die testamentarische Adoption bestritten, dagegen die bei Lebzeiten behauptet, so müsste auch bei dieser Wendung selbst der beschränkteste Richter stutzig geworden sein und die plumpe Verdrehung des Thatbestandes gemerkt haben.

- § 6. Nachdem Reiske Anstoss genommen an den Worten τῆς ἀμφισβητούσης γεισίας Σεγατρός Πέροφ εἶται, hat Schömann mit Verweisung auf Dem. 34, 4 (ἐἀν δε τις γεισίαται μεν ὁπολογῆ, ἀμφισβητῆ δε ὡς πάντα πενούρει τὰ ῶνγειόμεται die Möglichkeit einer solchen Construction von ἀμφισβητεῖν nachgewiesen, verdachtig aber bleibt die Lesart immer. Vergleiche ich III, 30, 73, 79 τέν ἐκ ταύτης ἀποφανθείσαν θυγατέρα ὡς γεισίατο σὖσαν ἀντῷ, so wird mir wahrscheinlich, dass ἀμφισβητούσης verschrieben sei aus ἀποακτθείστε.
- \$ 15 καὶ διι οὐδ' έξ ένος άλλον φαίνεται τεκούσα. Mit diesen Worten soll nach Schömann, dem Sauppe epist. crit. p. 90 und jetzt auch Moy p. 163 beistimmen, der Verdacht ausgesprochen sein, dass Phile ein untergeschobenes Kind gewesen sein dürfte, ein Verdacht, der deshalb nur beiläufig ausgesprochen werde, weil er sich nicht in sicherer Weise begründen lasse. Mir will diese Vermuthung nicht einleuchten. Denn was könnte . eine solche Verdächtigung bezwecken der Thatsache gegenüber, dass Pyrrhus die Phile als sein Kind anerkannt hatte? Schömann sieht freilich dieselbe Verdächtigung noch in \$ 30; τις θυγατρός άποφανθείσες είναι und \$ 73 τιν θυγατέρα την έχ ταύτης άποφανθείσαν stran: tausche ich mich aber nicht, so ist in diesen beiden Stellen Bryario im Sinn von γνισία θυγάτιο gesetzt, wie denn der Sprecher sagt § 2 γνησία θυγάτηο φάσκουσα είναι, ähnlich \$ 5 und 6; und wirklich ist ia das eben die Streitfrage, ob sie blos eine natürliche oder aber eine legitime Tochter des Pyrrhus sei, und nur dies letztere bestreitet in der ganzen Rede der Sprecher. Darum wird auch \$ 34 Devatore os auch wiederum nur auf die Behauptung der Legitimität zu beziehen sein. Ebenso verhält es sich mit den Worten § 52 τρ φησον άδελφιδην Νικόδημος είναι αύνιβ, welche Schömann auch für seine Ansicht hätte auführen können; auch in dieser Stelle darf man nicht einen Zweifel daran ausgesprochen sehen, ob wirklich die Phile eine Nichte des Nikodemus sei; die Worte heissen nichts anderes denn: als Kind einer Hetäre verheiratete Endius die, welche nach der Angabe des Nikodemus eine legitime Tochter seiner Schwester war; und diese Worte geben nur die Antwort auf die Frage von \$ 45; έπειρεψας αν. ω Νικόδι με, την έχ τίς έγγυ, τῆς τῷ Πύρρφ γεγενημένην ὡς έξ ἐταίρας ἐχείνφ οἶσαν ἐγγυᾶσθαι; alles dreht sich auch hier nur um die Frage, ob das Mādchen legitim war, oder nicht, daher § 40 ω Νακόδημε, εὶ ἦθθα ἐγγυικώς τῷ Πέρρφ τὰν ἀδελφὴν καὶ εὶ ἦδεις ἔξ αὐτῆς θυγατέρα γυιμίαν καταλειπομένιν, κιλ. cf. § 44; darum ist denn auch sonst immer nur ganz einfach von seiner αθελφιδί die Rede, ohne jenen allerdings leicht missznverstehenden Zusatz ως φασι, \$\$ 33, 41, 45, 48 etc. Was soll nun aber die Wendung in § 15 (und die Aufforderung in § 79, womit natürlich auf § 15 zurückgegriffen wird)? Ich glaube, es soll damit bereits die Grundlage gewonnen werden für das Raisonnement, das dann in § 36 deutlich wird; der Sprecher will die Lügenhaftigkeit der Behauptung des Nikodemus, dass seine Schwester die legitime Gattin des Pyrrhus gowesen sei, nachweisen; er thut es, indem er zunächst bezeugen lässt, dass sie eine èraipa gewesen, dann aber auseinandersetzt, wie zu einer έγγέςοις Nikodemus jedenfalls nicht blos einen Zengen mitgenommen haben würde; ferner aber kommt er des Längern auf den Umstand zu sprechen, dass keine nooff festgesetzt sei und hier sagt er nun, da Nikodemus wusste, dass seine Schwester trotz ihres vielfachen Verkehrs mit Männern stets atonos war § 36, so hätte er ja beim Abschluss des Ehevertrags in seinem eigensten Interesse darauf bestehen müssen, dass cine Mitgift angesetzt werde, weil, wenn seine Schwester ohne Kinder starb, iene dann , an ihn gefallen ware. So gefasst scheinen die Worte nicht nur einen guten, sondern den im Zusammenhang durchans nothwendigen Sinn zu geben.



§ 24. Hier wird man Scheibe Recht geben müssen, wenn er die auch von Bekker und Schömann gebilligte Conjectur von Reiske ψ γε statt ωστε nach καὶ τωξ, nicht angenommen hat; denn wenn auch ψ γε zur Noth sich halten liesse, wie Schömann nachweist, so wird man es doch angesichts des vorausgehenden Pluralis σίτοι, besonders aber des folgenden Relativsatzes ω ο Εκτοχλίς, εξευγε mit mehr Recht ablehnen. Siehe hierüber und über das von Meutener vorgeschlagene σίς γε Scheibe, comment. crit. de Issei orat. (Progr. des Vitzthum'schen Gymn. 1859, p. 26). Scheibe selbst betrachtet ωστε als aus denn vorausgehenden ωστε irrthamlich eingesetzt und wollte es einfach streichen, während er in seiner Toxtausgabe eine tiefere Corruptel argwöhnt. Mir scheint ωστε unter Einwirkung des vorausgehenden ωστε aus δπότε verdorben zu sein; dieses ωπότε in der Bedeutung von quandoquidem ist isäisch, cf. § 12. II, 39. IV, 14. Auch ωπον gebraucht Isaus in diesem Sinn § 11. 35, doch ist jenes den Schriftzügen nach näher liegend.

§ 34. Xenokles hatte seiner Frau, als er für sie Anspruch auf die Erbschaft des Pyrrhus erhob, den Namen Phile gegeben, die Oheime der letztern aber in ihrer uagsvola sie Klitarete nach der Grossmutter genannt. Ueber diesen Widerspruch macht sich der Sprecher lustig'), indem er, seine Verwunderung darüber ausspricht, dass der Mann, der nun schon mehr als acht Jahre verheiratet sei, den Namen seiner Frau nicht kennen solle; die Sache werde wohl den Zusammenhang haben, dass der Name Κλειταρέτη erst, nachdem Xenokles die Klage wegen der Erbschaft eingereicht, erfunden worden sei. Denn es wäre doch unmöglich, dass die Oheime des Pyrrhus sich so genau hätten erinnern sollen, wie das Kind beim Geburtsfest genannt worden sei, während dagegen of οίχειότατοι τῶν ἀπάντων ὁ πατήρ καὶ ὁ θεῖος καὶ ἡ μέτηρ οὐκ ἄν ἤδει τὸ ὄνομα τῆς θυγατρός, ὧς φασι, τῆς αὐτοῦ. Hier hat Dobree ἀνήφ für πατήφ verlangt und Schömann ist derselben Ansicht, Sauppe dagegen in der epist, crit, p. 90 vertheidigt die Lesart der Handschriften, welche auch Scheibe beibehält, mit den Worten; orator ita argumentatur: Xenoclis uxor semper et a patre et ab avunculo Nicodemo et a matre Phile dicta est, hi igitur omnes non meminerant, nomen ei Clitaretae, cum nasceretur, inditum esse, hoc soli non obliti sunt Pyrrhi avunculi. Das ist kaum ganz richtig. Denn welchen Namen der Vater dem Kinde gegeben hat, das ist eben die Frage; die Oheime behaupten freilich, er habe es Klitarete genannt (μεμνημένοι ότι Κλειταρέτην ο πατήρ έν τή δεκάτη ωνόμηνεν), die übrigen Verwandten dagegen kennen nur den Namen Phile. Der Sprecher kann aber nicht, wie von der Mutter und vom Oheim, so vom Vater, als wäre es von diesem wie von den ersteren erwiesen, so ohne weiteres behaupten, er habe sie Phile genannt. Denn darüber steht eben nichts fest und lässt sich nichts mehr constatiren, da derselbe schon vor mehr als zwarzig Jahren gestorben ist. Also wird in autig ein Fehler stecken und da kann denn natürlich kein Zweifel sein, dass wir arip schreiben müssen, das nun sehr güt sich hier einreiht. Es war nach der bisherigen Lesart auffallend, dass πατήρ von μήτης durch das Dazwischentreten von Jeños getrennt wurde, setzen wir nun artie an die Stelle von martie, so wird diese eigenthümliche Erscheinung beseitigt und wir gewinnen für das unpassende πατέρ den Begriff, den wir in diesem Zusammenhang überhaupt nicht leicht entbehren können und der nach § 31 (ἀνίρ — μίτιρ — θεῖος) hier gefordert werden muss. Selbstverständlich ist, dass airije für airoi, welches Sauppe verlangte, jetzt unumgänglich nothwendig wird.

Naber findet wie überall, so auch in der dritten Rede eine Menge von Glossemen auszumerzen, in der Regel ohne mich zu überzeugen; das Schlimme ist eben, dass

 <sup>§ 30</sup> erkläre ich deirus; αγανακτώ nicht mit Schömann: "es empört mich im höchsten Grade", sondern etwa: "es thut mir wirklich recht leid"; ich halte nämlich die Worte für ironisch gemeint.

gewöhnlich stattfindet, was er zu III, 10 bemerkt: id non intelligitur quam causam interpolandi sciolus habuerit; in solchen Fällen wäre aber etwas mehr Vorsicht rathsam; die Worte j öton tzeirer pyrwiozorro; enkaniajor minj sind nicht mit Naber zu streichen («Stulta admodum interpolatio est»), denn sie passen sehr gut zur Ironie der Stelle; gesagt soll ja nur werden, die Schwester meines Gegners, welche eine rechtmässige. Ehefrau gewesen sein soll, war von jeher und zu allen Zeiten ércipa von joberkopérov, § 15.

### Zu or. IV.

§ 4. Da in den Worten αὐτός τε γὰς ἐλαγε τοῦ Σμίπουν Νικοθειςἀτον, τοὐτος δὲ τοῦ Θραθυμάχου λαγοῦοι παρακατέβαλεν die Ergänzung des weiter oben stehenden κλίςου wegen der grossen Entfernung unzulksig ist, so wäre hier eine Construction des verbums λαγχάνειν anzunehmen, die nirgends vorkommt und auch nicht zu erklären ist. Zu λαγεῖν in dem hier vorliegenden juristischen Sinn kann Genitivolject nur der Besitz sein, um den sich der Rechtsstreit dreht. Das Wort, welches eigentlich «erlangen» bedeutet, heisst dann weiter diejenige Handlung unternehmen, vermittelst welcher erlangt wird (nämlich die Erbschaft), und da dies durch einen Antrag beim Archon geschah, so heisst (λίξον) λαγχάνειν einen solchen Antrag stellen, s. Μ. und Sch. p. 598. Es ist darum in obiger Stelle beidemale vor dem Artikel τῶν einzuschieben, s. τῶν Νκοθεφίων §\$ 1.7. 10.21.25.

\$ 7. Ούχ έχ τούτων δε μόνον γνοίντ' αν διι αλλοι τινές είσιν οί ταθτα έπὶ τυντουσί έπάγοντες, άλλα και έκ των κατ' άρχας γεγενιμένων. Diese Behauptung ist falsch. Einmal nämlich geht aus dem Vorhergehenden mit nichten bervor, dass hinter den drifdizer noch άλλοι τινές stecken; denn es ist mit keinem Worte angedeutet und aus gar nichts Vorhergehendem zu erkennen, weshalb erstere nicht von sich aus auf eine solche Kampfweise hätten kommen können. Ferner aber scheint auch das, was im Folgenden erzählt wird, keineswegs geeignet, die Erkenntniss herbeizuführen, dass Chariades und seine Leute nicht selbständig handelten. Vielmehr zeigt das Weitere nur, dass schon eine Reihe sykophantischer Anschläge auf die zwei Talente des Nikostratus gemacht sind und man daraus allenfalls - und das wünscht der Sprecher natürlich durch seine Ausführung der einzelnen Fälle zu erreichen - die Ansicht gewinnen könne, es dürfte dieser Chariades ebenso wenig berechtigte Ansprüche haben, wie die Personen, welche bisher vom Gerichte abgewiesen worden sind. Man kann nun freilich bei dieser Rede, die ein ἐπίλογος ist und eben deshalb auf Manches nicht einzugehen und Manches nur anzudeuten braucht, was die vorausgehende Rede des Hagnon bereits hinreichend behandelt hat, nicht erwarten, dass uns Alles völlig klar gemacht werde, die wir Hagnon's Rede nicht beiziehen können; aber das darf man verlangen, dass, was vorgebracht wird, nicht an sich unrichtig sei. Der angeführte Satz ist es aber und es muss darum hier ein Fehler der Ueberlieferung vorliegen. Täusche ich mich nicht, so ist äller twes aus admobres;1) verdorben. Nachdem der Sprecher den Grund, weshalb die Gegner den Vater des Nikostratus nicht Thrasymachus, sondern Smikrus nennen, darin erkannt hat, dass sie beabsichtigen, durch die nunmehr nöthig werdende Widerlegung der Partei des Sprechers möglichst viel von der ihnen zum Reden eingeräumten Zeit wegzunehmen, so darf er nun wohl fortfahren: ¿x τούτων γνούτ, αν u. s. w. Zu derselben Erkenntniss können die Richter aber auch durch

<sup>1)</sup> III, 48 έτεμωρήσω αν τον αδικούντα; V, 8 zar Umschreibung: § 58 τετελευτηκώς ήν.

das Folgende gelangen. Diejenigen, welche früher Anspruch auf das Erbe des Nikodemus machten, zu denen ja Chariades auch gehört, haben ähnlich geartete Ränke ins Feld geführt.

§ 14. Die Worte άλλά μὴν - πιστεύσαι in § 15 könnten ohne Schaden gestrichen werden, da der Gedanke, dass ein Verrückter kein gültiges Testament machen könne, doch gleich nachher in \$ 16 wieder vorgebracht wird, und die beiden Schnittflächen sich trefflich an einander anschliessen würden. Indessen ist Abrundung überhaupt kein Vorzug dieser Rede und andrerseits sollen ja hier die Schwierigkeiten ausgemalt werden, welche vom Richter zu bewältigen sind, wenn er über die Berechtigung von Ansprüchen zu urtheilen hat, die κατά δόσιν erhoben werden. Unverständlich bleiben mir aber die Worte αντιλεγόντων — πιστεύσια. Der Redner sagt: ihr müsst zuerst untersuchen, ob überhaupt ein Testament gemacht ist, zweitens, ob der, welcher es machte, nicht etwa bei gestörtem Verstande war. Und nun lässt der Text ihn weiter sagen: Da wir nun aber behaupten, es sei kein Testament gemacht, wie könnt ihr da entscheiden, ob einer bei gestörtem Verstande testirt hat, bevor ihr von dem Testiren selbst überzeugt seid. Das heisst also wiederum nichts Anderes als: ihr müsst zuerst untersuchen, ob das Testament gemacht ist, und dann erst, ob es der Testator nicht etwa bei gestörtem Verstande gemacht hat. Der einzige Unterschied ist der, dass im zweiten Fall die Frageform angewendet wird, die aber den Eindruck zu macheu geeignet ist, als hätten die Richter wirklich zuerst die Frage zu untersuchen gedacht, ob der Erblasser verrückt gewesen sei oder nicht, um erst dann zu untersuchen, ob er überhaupt testirt habe. Das aber ist ja gänzlich ungereimt. Kurz, ich halte die Worte für fremde Zuthat.

In \$\\$ 24 und 25 findet sich eine interessante Stelle. Blass p. 507 sagt über den Inhalt: der Reduer fertigt kurz den Einwand ab, dass nicht sie, sondern Andere die Verwandten seien. Die Abfertigung scheint mir aber nicht ganz gelungen. Zunächst freilich beginnt sie nicht übel. Der Reduer bemerkt nämlich, wenn Hagnon und Hagnotheus nicht mit Nikodemus verwandt sind, wie die gegnerischen Zeugen behaupten, so müssten diese vernünftigerweise selbst Ansprüche erheben, nicht aber Chariades helfen. Man ergänzt von selbst: da sie aber keine Ansprüche erheben, so ist eben ihre Behauptung falsch. So weit ist Alles gut. Nun lässt aber Isaus den Sprecher weiter auseinandersetzen, dass es für die Zeugen besser sei, wenn seine Partei und nicht Chariades die Erbschaft erhielte, weil, nur wenn die Erbschaft zara veroc, nicht aber wenn sie zara doger zugesprochen werde, für sie Aussicht sei, sie einst noch selber an sich zu bringen. Möglich, dass der Sprecher die Gegner damit verhöhnen will, indem er ihnen so nachweist, sie handelten gegen ihren eigenen Vortheil; die Argumentation ist aber gefährlich, denn wenn sie somit gegen ihren eigenen Vortheil opponiren, so folgt daraus für den Werth ihres Zeugnisses vor Gericht gerade, was der Sprecher nicht wünschen kann, nämlich dass dasselbe nicht aus eigennütziger Absicht gegeben ist, sondern im Interesse der Wahrheit, und unklug ist es daher vom Sprecher, die Richter hierauf aufmerksam zu machen.

Im Uebrigen stosse ich mich an der Wendung cill freger. Der Redner soll also sagen: nicht Hagnon und Hagnotheus sind Verwandte, sondern Andere. Mog nimmt Eieger wie Grypterig, prädicativ und übersetzt: et d'une autre famille. Das ist wohl falsch. Schon die Stellung zeigt, dass 'Aprior und 'Aprôbeog, d. h. das Subject, in einen Gegensatz gebracht werden sollen zu einem zweiten Subjecte. Auch wäre Eiegen undeutlich gesagt und ausserdem überflüssig. Also Eiegen ist Subject; so fasst es auch Schömann und versteht nun mit Recht, wie das Weitere zeigt, die Zeugen des Chariades selbst darunter. Wie können diese aber Eiegen genannt werden? Man erwartet durchaus cill erief und wird wohl in

Ετεροι nichts anderes als ἐγγντέρω zu suchen haben, wie § 25 αὐτοὶ ἐγγντέρω; so schlage ich vor auch hier zu lesen.

Zur 4. Rede macht Naber nur wonige Bemerkungen, sie sind dafür aber alle verkehrt. § 1 will er är streichen im Satze δοσεί ἐπενὰ ἄν γενέσθαι τεκμύρια, der Infinitiv hat aber potentialen Charakter; μόνον in § 4 will er in μόνον Andern, was ebenso unnöthig ist wie die Einschiebung von αὐτῷ zwischen τῷ und ἀνδρί. In § 23 hilft er dem Stile des Isäus auf, indem er das Wort Χαρμάδον streicht, nnd § 25 missfallt ihm das Imperfectum δραν, für das κίοι gesetzt werden müsse. Mit dem Imperfectum soll aben nur nach ganz gewöhnlichem Sprachgebranch (s. Kr. 53, 2. 6) auf die Zeit hingewiesen werden, welche der zu erwartenden Handlung (ἐπιδεξεια) vorausging. Naber streicht ferner § 28 die Worte ἐπδ τῶν ἐνδεκα, wodurch der folgende Relativsatz unmöglich wird, und will endlich δρεσμόσιστε in § 31 für ωμόσιστε; das Perfectum steht allerdings II, 47, aber der Λογ. VIII. 46.

Herverden goht besonnener zu Werke. Falsch aber ist das Verlangen, dass in § 4 nach άλλ' eingeschoben werde τ'; denn nach einer Negation oder einer negationsartigen Frage heisst (in zusammenhängender Construction) άλλά, gewöhnlicher άλλ' τ', ausser, als. Kr. 69, 4, 6. cf. z. B. Dem, geg. Meid. 121 Α΄γει μηθένα Ειεφοι είναι τον φονέα άλλ' Δρώτισχον. Es ist eine gant analoge Erscheinung, dass nach dem Comparativ in Fragen zuweilen τ', vor einem folgenden Satz fehlt, wie Thuk. 1, 33, 2 Τζε ενληφάξια σπανιστέφα ... εἰ — πάρειστικ.

### Zu or, V.

Diese Rede gibt mir Anlass, auch meinerseits eine etwas dunkle Partie des attischen Erbrechts zu prüfen. Es frägt sich nämlich, wie es mit der Hinterlassenschaft gehalten wurde, wenn weder Kinder noch Brüder, sondern nur Schwestern und Kinder von Schwestern vorhanden waren. Bunsen!) ist der Ansicht, die Erbschaft sei in diesem Falle einfach nach Köpfen gotheilt worden, so dass also Schwestern und Kinder von Schwestern zu gleichen Theilen erbten, während Schömann!) geneigt ist, diese Auffassung dahin zu beschränken, dass neben den Schwestern nur Kinder von verstorbenen Schwestern zu gleichen Theilen erbten. H. Weissenborn endlich!) will die Kinder überhaupt nicht berücksichtigt sein lassen, sondern erklärt, es sei nach Stämmen, nicht nach Köpfen getheilt worden. Die Entscheidung dieser Streifrage, so weit sie überhaupt von der vorliegenden Rede abhängt, wird dadurch erschwert, dass gerade an der wichtigsten Stelle § 26 der Text offenbar verdorben ist. Um so mehr Reiz hat die Untersuchung.

Die thatsächlichen Verhältnisse, um die sich die Rede dreht, sind kurz folgende. Dikäogenes II, Sohn des Menexenus I und Enkel des Dikäogenes I hinterliess bei seinem Tode vier Schwestern und einen Adoptivsohn Dikacogenes III, Sohn des Proxenus; an diesen kam das Vermögen zum dritten Theil, während die andern zwei Drittel an die Schwestern fielen. Nach zwölf Jahren weiss Dikäogenes durch ein untergeschobenes neues Testament sich des ganzen Erbes zu bemächtigen, das er nunmehr zehn Jahre lang besitzt. Zwar



<sup>1)</sup> De jure hered. Athen., Gött. 1813, p. 26 sq.

<sup>\*)</sup> Im Comm. p. 289 sq.

<sup>9)</sup> Ersch & Gruber, 11. Sect., Bd. 24, p. 294.

führt Menexenus, Kephisophon's Sohn, die Verurtheilung eines Hauptzeugen des Dikäogenes herbei, wird dann aber durch Versprechungen vermecht, von Weiterem abzustehen; als ihm diese aber nicht gehalten werden, verlangt er in Verbindung mit seinen Vettern Herausgabe des ganzen Erbes, da die beiden Testamente ungültig seien. Hiegegen legt Leochares eine Diamartyrie ein, wird aber als falscher Zeuge augeklagt und ist auf dem Punkt, verurtheilt zu werden, als Dikäogenes unter Stellung von Bürgen Herausgabe von zwei Dritteln verspricht. Der Vorschlag wird angenommen; Dikäogenes jedoch gibt nur wenig heraus und der Bürge Leochares läugnet, sieh verbindlich gemacht zu haben. Darum klagt ihn der Sohn der ältesten Schwester wegen nicht erfüllter Bürgschaft an und hievon handelt die Rede.

Prafen wir zunächst die Gründe Bausen's. Er geht von folgendem Satze aus (p. 27): Cum in lege de fratribus aut eorum liberis agatur, Isaeus expresse sofores semper et eorum liberos vocatas en esse dicit; diese Behauptung ist ungenau, Bausen bezieht sich auf Is. XI, 1, dort heisst es aber: ὁ τόρος περί ιδόκλοοῦ χερμάτων πρώτον ιδόκλοοῖς τε καὶ ιδόκλοοῖς πεποίγκε τὴν κληφονομίων κτέ, also τε καί, nicht aber τ̄; demach ist zwischen dem, was bei Brūdern und ihren Kindern, und dem, was bei Schwestern und Kindern von solchen gelte, in dem Wortlaut des Gesetzes kein Unterschied angedeutet.

Bunsen findet ferner seine Ansicht durch unsere Rede bestätigt. Er schreibt nämlich: Dicaeogenes Menexeni cuiusdam filius neque liberis neque fratribus corumve liberis relictis decesserat. Exstabant vero sorores et filii filiaeque ex iis natae. Eius igitur quam Polyaratus quidam duxerat sororis filius, sibi et ex alia filia nato Cephisodoto candem hereditatis partem deberi dicit. Dies ist wiederum falsch; § 12, welchen Bunsen im Auge hat, tautet: Mewēgeney γάρ ὁ Κηφισοφώντος νίας, ἀνεψούς ών Κηφισοφώτος υστεφί καὶ έμοί, καὶ προσίχον ανίοῦ καὶ έμοι, καὶ προσίχον ανίοῦ καὶ ἐροί καὶ κροί καὶ τροσίζου περε ἐμοί καὶ : ich denke, es ist klar, dass unter ανίοῦ nicht Kephisodotus, sondern Menexenus gemeint ist. — Bunsen führt fort: inde sequitur filios, matre etiam defuncti sorore viva successionis jura habuisse. Dies anzunehmen liegt keine Nöthigung in der Stelle, dieselbe kann auch so verstanden werden, dass der Sprecher nicht von seinem und des Monexenus persönlichem Antheil rede, sondern von den beiden Vierteln, welche übern Familien, deren Interessen sie vertreten, zukommen.

Ebenso wenig stichhaltig ist Bunsen's dritter Grund. Er sagt; Deinde narrat ille. eandem quae ipsius matri, hereditatis partem ei etiam feminae quae a Dicaeogene cum dote Protarchidi cuidam sit desponsa, sive sorori suae, deberi. Die betreffenden Worte des Isaus stehen in § 26; hier liest Bunsen mit Reiske und Jones: Ηρωταρχίδη γάρ τῷ Ηυταμίφ έδωκε Ananoyένης την άδελφην την έμαντοῦ, die Handschriften geben έαντοῦ. Die Ueberlieferung freilich ist nicht zu halten; denn Dikäogenes III kann erstens nicht Subiect sein. weil seine Schwester keinerlei Antheil am Erbe des Dikäogenes II haben konnte, und wenn Dikäogenes II Subject ist, so hätten wir hier eine fünfte Schwester desselben, während nach § 5 er deren nur vier hatte; oder aber man müsste annehmen, die hier gemeinte Schwester sei die Wittwe des Demokles, eine Vermuthung, welche zuerst von Weissenborn p. 294 und nach ihm von Naber im ersten Band der Mnem. (jetzt im Jahrgang 1877 wiederholt) und von Schäfer (Demosth, und seine Zeit, III. 2. Abtheil., S. 213) ausgesprochen worden ist. Ich halte diese Vermuthung für falsch. Nach § 26 ist es Dik, II, der die betreffende Person dem Protarchides zum Weibe gegeben hat; nach dem Tode des Dikäogenes II war sie also jedenfalls des Protarchides Weib; wie könnte sie dann aber in § 9, d. h., nachdem sie wenigstens zwölf Jahre lang mit Protarchides verheiratet gewesen, als Weib des Demokles bezeichnet werden? Wenn ferner in § 5 die Gattender vier Schwestern genannt sind, können doch nur diese gemeint sein unter den ineiten

ratties in § 6; wie wäre es nun aber möglich, nachdem in § 5 Demokles als Gatte bezeichnet war, in § 6 Protarchides neben Polyaratus, Kephisophon und Theopompus zu verstehen, zumal da von ihm mit keiner Silbe die Rede war? Davon gar nicht zu reden, dass überhaupt der passende Ort, von dieser zweiten Heirat etwas zu sagen, § 5 gewesen wäre, nicht orst § 26. Schliesslich müsste es allerdings egerechtes Bedenken» erregen, wenn eine der vier Schwestern so ohne nähere Bezeichnung genannt wäre. Die handschriftliche Lesart ist also jedenfalls nicht zu halten. Aber auch die Aenderung des λεατοῦ in εματεοῦ kann nicht helfen, wie Schömann p. 288 gezeigt hat; Dikäogenes III war nämlich nach § 10 nur Vormund der Kinder des Theopompus, nicht aber derjenigen des Polyaratus, demnach wäre gar nicht abzusehen, mit welchem Rechte er die Schwester des Sprechers hätte verloben können. Ausserdem wissen wir aber aus Demosth. R. g. Boed. (s. Schöffer I. c.), was Schömann entgangen ist, dass keiner der Manner der beiden Schwestern des Sprechers Protarchides hiess. Also fällt auch der dritte Grund Bunsen's dahin.

Endlich will derselbe auch noch die Rede de Philoctemonis hereditate hieherziehen; dass dies mit Unrecht geschieht, ist ebenfalls von Schömann p. 319 bewiesen.

Somit wären die Bunsenschen Grunde einer nach dem andern widerlegt.

Ich will aber noch Einiges beifügen. Hätte Bunsen Recht, so müsste es sehr auffallen, dass jedesmal, wo von der Theilung des Erbes die Rede ist, nur die vier Schwestern des Verstorbenen, nicht aber auch ihre Kinder erwähnt werden; so gleich in § 6 heisst es, nachdem Dik. III als Adoptivsohn sein Drittheil erhalten hatte, τῶν λοιπῶν ἐκιάθτη, το μέφος ἐπεδικάθατο τῶν Μετεξένον Эνγατέφων, d. h. der Schwestern des Verstorbenen.

Ferner § 16 κατά δόση μέν οίδενὶ ποροίζες τοῦ κλίρου, κατὶ ἀχματικαν ἀὲ ταῖς Αικαιογένους τοῦ ἀποθατόντος ἀδελφαῖς; so verspricht Dik. § 18 die Herausgabe von zwei Drittheilen der Erbschaft (nicht der Halfte, wie Weissenborn l. c. p. 293 sagt) zu Gunsten der Schwestern des Erblassers; ebenso § 20 und 27. Wenn ferner § 9 bemerkt wird, Dik. III habe der Tochter des Kephisophon ihr Erbe weggenommen, so braucht daraus nicht zu folgen, dass diese neben ihren Mutter ein Erbtheil erhalten habe, sondern es kann auch so gemeint sein, dass ihre Mutter zu dieser Zeit schon gestorben war. Und so war es auch; denn wäre sie noch am Leben, so würde gesagt sein, dass auch sie ihres Erbtheiles beraubt worden sei, so gut als dies von der Gattin des Demokles berichtet wird. Und wenn es nachher heisst, Dik. habe auch der Mutter des Kephisodotus und diesem selbst Alles genommen, so ist es wiederum nicht nothwendig, daraus die Existenz eines besondern Erbtheiles des Sohnes neben dem der Mutter abzuleiten, denn wurde die Mutter heraubt, so wurde es damit zu gleicher Zeit auch der Sohn.

Nun zu Schömann's Ansicht; auch diese stösst auf grosse Schwierigkeiten.

Ks ist von vorneherein deshalb nicht denkbar, dass sich aus unserer Rede für dieselbem, elbeweise ableiten lassen, weil nach § 6 alle vier Schwestern des Dik. II beim Tode desselben, als die Verlassenschaft getheilt wurde, noch am Leben waren. Doch sehen wir, wie Schömann zu seiner Meinung kommt. § 9 ist von dem Erbtheil der Tochter des Kephisophon, § 12 von demjenigen des Menexenus, eines Sohnes desselben, die Rede und heisst es, des Menexenus Antheil sei gleich gross wie der des Sprechenden oder, wie Schömann richtig erklart, wie derjenige der Mutter des Sprechenden. Ferner nimmt Schömann an, in der verdorbenen Stelle § 26 sei χούτου für ἐαστοῦ zu schreiben; dann hatte Kephisodotus eine Schwester, von der es hiesse, sie habe einen gleich grossen Antheil wie die Mutter des Sprechers; und es meint nun Schömann, zu der Zeit, wo Dik. vor Gericht gezogen und zur Zurückgabe von zwei Dritteln genöthigt worden sei, habe die

Mutter des Kephisodotus nicht mehr gelebt und darum habe dieser sowohl als seine Schwester einen gleich grossen Antheil wie ihre Tante, d. h. die Mutter des Sprechers, zu beziehen das Recht gehabt. Hier erregt nun zunächst eine s grosses Bedenken. Setzen wir den Fall, es sei wirklich Gesetz gewesen, dass die Kinder einer Verstorbenen zu gleichen Theilen wie die Schwestern derselben erbten, so kann das doch nur so verstanden werden, dass sie dieses Recht dann hatten, wenn zur Zeit des Todes ihres Onkels sie bereits die Mutter verloren hatten, nicht aber, dass sie dasselbe behielten, wenn ihre Mutter nach Verlauf einer beliebigen Zeit nach dem Tode desselben starb. Man bedenke nur, dass ja in unserem Falle erst 22 Jahre nach dem Tode des Erblassers Kephisodotus und seine Schwester dies Recht erlangt hätten und dass, wenn ihnen entsprochen worden wäre, der Antheil, den ihre drei Tanten zwölf Jahre hindurch unaugsfochten besessen hatten, akte verringert werden müssen. Das ist ja rein undenkbar. Aber auch die weitern Ausführungen Schömann's können nach dem oben Gesagten nicht richtig sein und es müssen darum die angeführten Stellen sich anders verstehen lassen.

Was den ersten Punkt betrifft, dass § 9 von dem Erbtheil der Tochter des Kephisophon die Rede ist und § 12 gesagt wird, Menexenus, der Sohn desselben, habe einen ebenso grossen Antheil zu beanspruchen wie der Sprecher, oder richtiger die Mutter desselben, so lässt sich diese Schwierigkeit am einfachsten beseitigen durch die Annahme von Naber, dass dieser Menexenus ein Adoptivsohn des Kephisophon gewesen sei, der als solcher die Tochter desselben geheiratet habe. Bei dieser Hypothese schwinden alle Bedenken, namentlich begreift man nun auch, weshalb in \$ 9 nicht auch des Menexenus Erwähnung geschieht als eines, der von Dik. aus seinem Erbe vertrieben worden sei. -Die zweite Stelle, § 26, wird von Schömann durch Schreibung von rovior statt έαντοῦ erst für seine Ansicht beweiskräftig gemacht; ich kann aber diese Conjectur nunmehr wohl auf sich beruhen lassen, nachdem oben gezeigt ist, wie so gar nicht abzusehen wäre. dass überhaupt aus dieser Rede Beweise für die Schömann'sche Ansicht sich könnten ableiten lassen. Auch ich halte die von Weissenborn vorgeschlagene, von Scheibe acceptirte Emendation ἀδελφιδήν für ἀδελφιήν für das allein Richtige; diese ἀδελφιδή ist die Tochter der Gattin des Demokles und hat als einziges Kind ihrer Mutter natürlich einen ebenso grossen Erbantheil als die Mutter des Sprechers.

So ergiebt sich denn als Resultat, dass die Erbschaft eines ohne Kinder und Brüder Verstorbenen unter die überlebenden Schwestern und Kinder derselben nach Stämmen und nicht nach Köpfen vertheilt wurde, ein Resultat, welches durch die Rede über die Erbschaft des Apollodorus bestätigt wird. <sup>1</sup>)

Naber will im § 45 die Aoriste ἐποίησας und εἰργάσω nicht gelten lassen, sondern verlangt analog dem vorausgehenden λελειτοίργηκας und dem folgenden ἀφείληκας die Perfectformen πεποίηκας und είργασω. Er bemerkt mit Verweisung auf VI, 60, dass jeweilen, wo von Verdiensten, die sich einer um das Vaterland erworben habe, die Rede sei, das Perfectum angewendet werde. Ich für meine Person bin der Meinung, der vorgeschlagenen, allerdings sehr nahe liegenden Aenderung des Textes müsste eine genaue Untersuchung des Gebrauches der Tempora bei lasus vorhergehen; dieselben wechseln nämlich oft genug in sehr auffallender Weise; speciell zu der angefochtenen Stelle vergleiche man VII, 40 κακ ποίτων είνα λεισουργίαs οὐκ ἐξελεισούργησες; ἢ τίνα είσσοφαν οὐκ ἐν πρώτοις εἰσίγερκες; ἡ, τί που κακ τοῦτων είνα λεισουργίας οὐκ ἐξελεισούργησες ἡ, τί τος είσσοφαν οὐκ ἐν πρώτοις εἰσίγερκες; ἡ, τί που κακ τοῦτων είνα λεισουργίας οὐκ ἐξελεισούργησες ἡ, τίνα είσσοφαν οὐκ ἐν πρώτοις εἰσίγερκες; ἡ, τί που κακ τοῦτων είνα λεισουργίας οὐκ ἐξελεισούργησες ἡ, τίνα είσσοφαν οὐκ ἐν πρώτοις εἰσίγερκες; ἡ, τί που κακ τοῦτων είνα λεισουργίας οὐκ ἐξελεισούργησες μπο είσιγερκες; ἡ, τί που κακ του κακ τ

<sup>1)</sup> Weissenborn, l. c. pag. 294, A. 98.

### Zu or. VI.

Aus der sechsten Rede glaubt Bunsen p. 21 ein Erbrecht des Vaters vor den Brüdern erweisen zu können. Ich will im Folgenden zeigen, dass Bunsen sich irrt. Zu diesem Behufe muss ich zunächst die Verhältnisse nach der Erzählung des Sprechers kurz skizziren.

Enktemon hatte aus der Ehe mit der Tochter des Kephisjers Mixiades drei Söhne, Philoktemon, Ergamenes und Hegemon, und zwei Töchter, von denen die eine den Phanostratus, die andere den Chäreas geheiratet hatte. Ergamenes und Hegemon sterben, ohne Nachkommen zu hinterlassen, Philoktemon dagegen, selber kinderlos, adoptirt den einen Sohn des Phanostratus, namens Chärestratus. Euktemon geräth, schon hochbetagt, in die Netze einer Buhlerin, namens Alke, welche von Dion, einem Freigelassenen, zwei Söhne hatte. Von diesen will Euktemon den ältern in die Phratrie einführen. Den Widerstand seiner Familie, namentlich des Philoktemon, weiss er dadurch zu brechen, dass er droht, er werde sich mit der Schwester des Aphidnäers Demokrates verheiraten. Dieser Drohung gegenüber giebt Philoktemon seine Einwilligung dazu, dass Euktemon den Sohn der Alke eni berois in die Phratrie einführe, d. h. so, dass demselben von der Erbschaft ein Grundstück gutgeschrieben werde. Nach dieser Zeit stirbt Philoktemon, Euktemon aber legt sein Uebereinkommen mit ihm schriftlich bei dem Kephisier Pythodorus nieder. Zwei Jahre später lässt der schwache Greis sich von zwei Verwandten, Androkles und Antidorus, welche mit der Alke unter einer Decke stecken, bewegen, diese Urkunde für ungültig zu erklären und den beiden Söhnen der letztern mehr als drei Talente, die er durch Veräusserung von Immobilien gewinnt, zu schenken. Um nun aber auch den Rest des Vermögens den rechtmässigen Erben zu entreissen, legen Androkles und Antidorus, da Euktemon vor Altersschwäche sein Lager nicht mehr verlassen kann, dem Archon eine Urkunde vor, nach der sie zu Vormündern der beiden Söhne der Alke ernannt und diese selbst von Philoktemon und Ergamenes adoptirt seien. Zugleich erheben sie die Forderung, dass ein Theil des Vermögens verpachtet, der andere als Pfand bestellt werden solle. Damit werden sie aber vom Gericht abgewiesen. Nun stirbt Euktemon und sofort erhebt Phanostratus für seinen Sohn Chärestratus als Erben des Philoktemon Anspruch auf den Nachlass. Ihm widersetzt sich Androkles, indem er zuerst als nächster Anverwandter die Wittwe des Chareas als ¿πίκλησος mit einem Fünftel des Vermögens beansprucht, dann aber, da er damit nicht durchdringt, als Vormund der Söhne der Alke eine Diamartyrie einlegt, in der er behauptet, die Erbschaft sei drentitus; da die beiden rechtmässige Söhne des Euktemon aus der Ehe mit Kallippe, der Tochter des Pistoxenus, und darum seine einzigen Erben seien, denen die väterliche Erbschaft nicht streitig gemacht werden dürfe.

Gegen diese Diamartyrie ist die sechste Rede gerichtet.

Die Grunde Bunsen's nun sind folgende:

Da Androkles und Genossen den alten Euktemon dahin bringen, dass er die Adoption der Söhne der Alke in Beziehung auf das Vermögen des Philoktemon und Ergamenes zur Anerkennung bringen lassen wolle, so gehe daraus hervor, dass eben das Vermögen dieser nach dem Tode seiner Besitzer an den Vater zurückgefallen sei. 1) - Hiegegen ist Folgendes zu bemerken: Bevor gefragt werden kann, wer die Besitzthümer des Philoktemon geerbt habe, muss festgestellt werden, dass überhaupt welche vorhanden waren. Es scheint mir aber ganz unzweifelhaft, dass dem nicht so war. Da nämlich Philoktemon einige Jahre vor Euktemon mit Hinterlassung eines Adoptivsohnes starb, so ist klar, dass, wenn etwas zu erben gewesen wäre, dieser sofort den gerichtlichen Zuspruch desselben herbeizuführen versucht hatte. Dies ist aber damals offenbar nicht geschehen; denn die Diamartvrie des Androkles, welche durch die Forderung des Chärestratus, als Adoptivsohn und Erbe des Philoktemon erklärt zu werden, hervorgerufen wurde, § 3, 4, erfolgte erst nach dem Tode des Euktemon, also, wie gesagt, mehrere Jahre nachdem Philoktemon gestorben: dies geht, von Anderem abgesehen, daraus bervor, dass Androkles und Antidorus als Vormünder der Söhne des Euktemon ihre Einsprache erhoben. Allerdings wird ab und zu, wie denn auch die Rede περί τοῦ Φιλοκτίμονος κλήρον betitelt ist, von dem Vermögen des Philoktemon die Rede. Damit ist aber immer nur das des Euktemon gemeint, welches nach Ansicht des Sprechers von Rechtswegen dem Philoktemon, oder da dieser nun gestorben, seinem Adoptivsohn zukömmt. In §§ 36 und 45 aber ist diese Auffassung nicht zulässig; dort ist offenbar die Rede von einem besondern Vermögen, welches Philoktemon und Ergamenes hinterlassen haben sollen, allein es sind Androkles und Antidorus, welche zum Gelingen ihrer betrügerischen Machinationen die Existenz eines solchen erdichten und zwar höchst wahrscheinlich ohne Wissen des Euktemon. Es ist also mit Schömann, procem, p. 322. anzunehmen, dass Philoktemon und Ergamenes gar keine eigenen Besitzthümer hatten. sondern mit Euktemon das gemeinsame, ungetheilte Familienvermögen verwalteten, wie es denn auch § 32 heisst; οθτω πολλήν οθυίαν έπεπτητο Εθπτήμων μετά τοῦ υλέος Φιλοκτήμονος κτλ. Es befindet sich demnach auch Gans 3) im Irrthum, wenn er meint, dass die Clienten des Isaus schon im Besitze des Vermögens des Philoktemon seien; im Uebrigen polemisirt er dagegen mit Erfolg gegen Bunsen und behauptet namentlich mit Recht, dass es sich in dieser Rede gar nicht um die Erbschaft des Philoktemon, sondern um die des Euktemon handle.

Der zweite Grund, welchen Bunsen für seine Ausicht anführt, ist hinfällig, da er auf einer falschen Auffassung einer Stelle der Rede berüht. § 56 nämlich sagt Isaus: εἰ γαἰρ, ωἰς οἶντοι λέγονοι, τῷ μὲν Φιλοκτίμον μὶ ἐξῆν διαθέθθα, τοῦ ἐ Εὐκτίμονος κλιρονομεῖν τὰς ἐκείνου θνγατέρας κτὶ. Dies versteht Bunsen so, als sei damit gesagt, der Sprecher gebe zu, dass, wenn Philoktemon ohne Testament gestorben wäre, sein Vermögen au den Vater hätte zurückfallen nutssen. Ich glaube, dies sei nicht der Sinn der Stelle. Zwar scheint mir der Einwurf von Gans, l. c., nicht hinreichend beweiskräftig: «Sollte von einem erst durch den Euktemon zu erwerbenden Erhe die Rede sein, so könnte der Redner sich ummöglich des Wortes ἐβιτίν bedienen». Nehmen wir einen Augenblick an, es sei wirklich von einem κλίρος des Philoktemon die Rede, welcher nach der Behauptung der Gegner des Sprechers an den Euktemon zurückzufallen habe, so

<sup>9) 1.</sup> c. Philoctemone atque Ergamene, daobus Euctemonis filiis patre superstite mortuis, Audrocles ciusque asseclae Philoctemonem testari potuisse negantes, senem illum imbecillem adducerant, ut daos filios, quos ex Alce concubina natos susceperat, legitimos factos in illorum, Ergamenis atque Philoctemone pos adoptandos curaret. Quod quomodo fieri poterat, nisi Ergamenis, qui fratre saltem Philoctemone relicto, et buius ípsias qui sororibus corumque liberis superstitibus decesserat, nisi atrinsque ligitur bona ad Enctemonem patrem devenerant?

<sup>2)</sup> I. 368.

werden Androkles und Genossen sagen können; τοῦ Εὐχτίμονός ἐστιν ὁ κλίρος τοῦ Φιλοκτίmoros, indem sie damit nur positiver und energischer sich ausdrücken, als wenn sie sagten. er sei der berechtigte Erbe. Eine andere Frage ist aber, ob die Erklärung Bunsen's im Zusammenhange möglich sei. Davon will ich zunächst nicht reden, dass bei seiner Auffassung ein avioù nach xliooc ungern vermisst wurde. Der Zusammenhang selber aber zeigt deutlich, dass hier nicht von einem Specialvermögen des Philoktemon die Rede ist, sondern nur davon, ob Philoktemon über das Hausvermögen habe testamentarisch verfügen dürfen oder nicht. Nachdem nämlich in den vorausgehenden Paragraphen gezeigt ist, die Gegner hätten entweder in einer Diamartyrie erklären sollen. Philoktemon habe kein Recht zum Testiren gehabt, § 32, oder aber sich doch nicht so lächerlich machen sollen, jetzt in der Diamartyrie zu behaupten, derselbe habe überhaupt nicht testirt, erklärt es der Redner in unserem Paragraphen für das allerärgste, dass die Gegner auch noch den Namen des Euktemon missbrauchten (indem sie behaupteten, die Söhne der Alke seien dessen Kinder); «denn wenn, wie diese sagen. Philoktemon nicht testiren durfte und das Erbe (um das es sich handelt) das des Euktemon ist, so müssen doch natürlich die Töchter und deren Kinder, nicht aber wildfremde Leute es bekommen». Selbstverständlich ist aber das Erbe, welches die Schwestern und Kinder nach des Sprechers Meinung bekommen sollen, nicht das Specialvermögen des Philoktemon, sondern das ganze Hausvermögen; an ersteres lässt sich also auch hier wieder nicht denken.

Endlich fahrt Bunsen als dritten Beweis das Gesetz bei Demosth. 43, 51 an. Dasselbe lautet: δωτε ἀν μɨ, θιαθεμενος ἀποθαίη, ἐἀν μɨν παίθας καταλείση, θηλείας, σῶν τανίτρῶν, ἐἀν ἀν ἀν μɨ, τοι τοθε κυρίους εἰναι τῶν χριμαίτων; ἐἀν μɨν ἀθελφοὶ ὁῶν ὁμοπάτορες καὶ ἐἀν παίθες ἐξ ἀθελφῶν γνήσους τὴν τοῦ πατρός μοῖρεν λαγχάνεν κελ. Bunsen meint namlich, τοῦ πατρός beziehe sich auf den Vater des ohne Kinder Verstorbenen, so dass also das Successionsrecht des Vaters in dem Falle eintreten würde, wenn Söhne ohne Kinder sterben. Gegen diese Erklärung hat bereits Gans I, 370 Front gemacht. Zu dem, was derselbe anführt, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass das Wort μοῖρα¹) deshalb nicht vom Vater des Erblassers gesagt sein kann, weil nach Bunsen's Meinung dieser ja nicht einen Theil, sondern das Ganze erben würde, und also nicht μοῖραν, sondern ἀπαντα τον κλῆρον. Somit sind, glaube ich, die Gründe Bunsen's widerlegt.¹)

<sup>1)</sup> S. zu diesem Wort Bunsen p. 26, Anm.

<sup>1</sup> Leider zu spät kommt mir das Programm des Gymnasiums in Darmstadt vom Jahre 1875 in die Hände, in welchem Friedrich die Frage der Erbberechtigung des Vaters ebenfalls bespricht und zwar in ungefähr gleichem Sinne, wie dies von mir geschehen ist. Ein anderer Abschnitt derselben Arbeit behandelt im Anschluss an or. XI das Erbrecht der Mutter, welches ebenfalls von Bunsen behauptet und von Gans bestritten wird. Friedrich kommt S. 21 zu der Ansicht, dass zwar Bunsen's Gründe von Gans nicht widerlegt seien, trotzdem aber das Erbrecht der Mutter bezweifelt werden könne, besonders da dasjenige des Vaters noch nicht erwiesen sei. Hiezu bemerke ich einstweilen nur Folgendes: Nach meiner Meinung ist Bunsen allerdings von Gans widerlegt und hat Friedrich nichts beigebracht, was die Beweisführung des letztern irgend erschüttern könnte; deun der Satz, auf welchem Friedrich seine Anschauung aufbaut, dass nämlich αγχιστεία als ein relativer Begriff gebraucht sei, ist unrichtig und die Stellen §§ 18, 19, 29, welche Friedrich für sich anführt, beweisen gerade gegen ihn. Durch dies Wort werden stets diejenigen Verwandtschaftegrade bezeichnet, welche das Gesetz als erbberechtigt erklärt und welche Grade dies sind, wird mehrfach angegeben, s. z. B. § 2 - - τρίτφ γένει δίδωσι τις άγχιστείαν. § 5 τί τούτων τών όνομάτων, οίς ό νύμος την αγχιστείαν δίδωσι. § 11 το μεν γαρ είναι την αγχιστείαν ανεψιοίς προς πατρος μέχρι ανεψιών παίδων όμολογείται παρά πάντων. § 17, wo es von der Mutter heisst: έν ταῖς άγχιστείαις Suodovoruéros oux equir.

Im Anfang von \$ 25 ist der Text in Unordnung. Der Satz zi yao čđet zz \lambda. sollte, wie yao zeigt, eine Begrundung oder Erklärung des Vorausgehenden beibringen, das ist aber nicht der Fall. Voraus geht die Erzählung, dass Euktemon, zornig über den Widerstand, den er bei seinem Vorhaben, den ältern Sohn der Alke einzuführen, bei seinen Verwandten fand, gedroht habe, sich mit der Schwester des Demokrates zu verheiraten, ώς έκ ταύτης παίδας άποφανών καὶ είσποιίσων είς τον οίκον. Auf diese Drohung hin hätten die Verwandten sich gefügt und Euktemon die Verlobung aufgegeben, damit also zeigend, dass er, nicht um Kinder zu bekommen, habe heiraten wollen,") sondern um den Sohn der Alke einzuführen. Darauf folgt nun die Behauptung: Es gab nämlich keinen Grund für Euktemon zu heiraten, wenn er in gesetzmässiger Ehe mit einer Burgerin erzeugte Kinder besass. Diese Behauptung aber begründet nichts im Vorausgehenden. sondern etwa den Gedanken: « Daraus sieht man aber auch, dass es unwahr ist, wenn die Gegner sagen, die Söhne der Alke seien aus gesetzmässiger Ehe mit einer Bürgerin hervorgegangen.» Dieser im Text fehlende Gedanke ergänzt sich aber nicht etwa von selbst und es ist darum entweder hier eine Lücke, was das Wahrscheinlichere, oder χάρ ist falsch.

§ 59 ist eine mir unverständliche Stelle, welcher damit nicht wirklich geholfen wird, dass wir mit Schömann vor εἰσιέναι den Ausfall von ἀξιοί annehmen. Denn der Gedanke: «Zu Gunsten des Chärestratus legt Niemand eine Diamartyrie ein, dass die Erbschaft nicht gerichtlichem Zuspruch unterliege, » enthält eine so selbstverständliche Thatsache, dass es höchst lächerlich wäre, wenn daraus ein Verdienst des Chärestratus abgeleitet werden sollte. Der Text wird eben noch weiter verdorben sein. Die Diamartyrie des Androkles ging dahin, dass den Söhnen der Alke als rechtmässigen die väterliche Erbschaft nicht streitig gemacht werden dürfe, und der Sprecher beschwert sich darüber, dass die Gegenpartei behaupte, μι' ἐπίδικον είναι τον κλίτρον, § 4: sie sollte aber μι' διαμαστιρία πωλύειν ἀλλ' εὐθνδικία εἰσιέναι, § 52. Nachdem er dann von § 57 an nochmals das Verfahren der Gegner als ein sich selbst widersprechendes charakterisirt hat, wiederholt er, glaube ich, ganz einfach, was er in \$\$ 4 und 52 mit ähnlichen Worten bereits gesagt hat, indem er sich wohl so ausdrückt: zai torto nèv oùz édet diamaptroetr m' énidizor etras τον κλήρον αλλ' εὐθυδικία εἰσιέναι κτλ. Dass nun mit οἶτος δέ das Subject in Gegensatz tritt zum vorausgehenden Thun, ist an sich allerdings nicht richtig, aber solche falsche Gegensätze finden sich auch anderswo, bei Isäus z. B. I, 19 οὐτοι δέ. VIII, 29 τῶν δὲ En Corror.

Nach Schenid, Wiener Stud. 1881, S. 202, hat die erste Haud in § 2 nicht εὐνοίας, so dass zwei Buchstaben ausgefallen scheinen; also hat hier wohl gestanden; εὐμενείας.

Gänzlich unrichtig verlangt Nuber ἔγι,με für das allein dem Sachverhalt entsprechende imperfect. conativum.





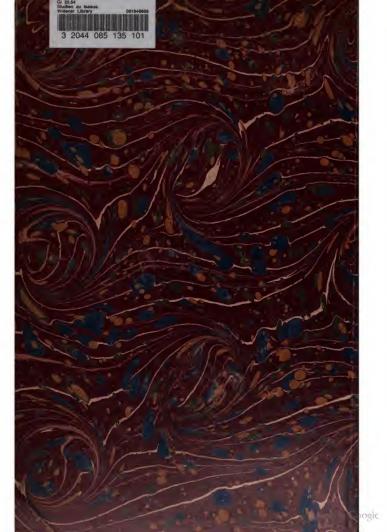